# DEUTUS

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Vinanzwesen

= llachdrudt verboten =

Man abonniert beim Buchhandel, bei der Boff und Berlin, den 8. Januar 1910.

direkt beim Berlage für 4,50 Mik. vierteljagelich.

Bibliothek

der

# Russenpfändung.

Ungefähr zur gleichen Zeit, da die Teilhaber und Angestellten des Bankhauses Mendels= sohn & Co. um den Sarg des verstorbenen Geheimen Rats Ernst von Mendelssohn Bartholdy versammelt waren, erhielt die Firma den Besuch des Gerichtsvollziehers. Mendelssohn und Gerichtsvollzieher erscheinen wie zwei Begriffe, die einander vollkommen ausschließen. Und doch sprach der Mann in der Dienstmütze in amtlicher Eigenschaft bei der Firma vor. Freilich kam er nicht in eigenen Angelegenheiten der Empfänger seiner Meldung, sondern, um einen Pfändungbeschluß des Umtsgerichts Berlin-Mitte zu überbringen, der sich gegen den russischen Fistus wendete. Durch diesen Beschluß wurde Beschlag auf 5 Millionen M. Guthaben des russischen Staates bei der Firma Mendelssohn & Co. gelegt. Der glückliche Pfänder ist ein Haupt= mann a. D., der wegen Waffenlieferungen mit dem ruffischen Staate prozessiert hatte.

Die Sache hat großes Aussehen erregt. Als der Pfändungbeschluß bekannt wurde, hat Rußeland sich sofort beschwerdeführend an das preußische Ministerium des Auswärtigen, das mit dem Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches so ziemlich identisch ist, gewendet und hat schleunigst zum Zwecke von Verhandlungen eine Erzellenz von der Newa an die Spree geschickt. Die Folge der Beschwerde und des Besuches war ein eigenartiges Dokument, das Freiherr von Schoen, der preußische Minister

der auswärtigen Angelegenheiten und Staatssfekretär im auswärtigen Amt, an das Amtssgericht Berlin-Mitte richtete. In diesem Schreiben wurde die Zulässigkeit der Vollstreckung in das Vermögen eines auswärtigen Staates für unstulässig erklärt und der Kompetenzkonflikt ershoben.

Rompetenzkonflikt! Was heißt dieses mysteriöse Wort? Uebersehen wir es populär und für unseren Fall angepaßt, so besagt es, daß der ordentliche Rechtsweg gegenüber einem auswärtigen Staate nicht zulässig ist. Prinzipiell ist das ein allgemein anerkannter Grundsatz des Völkerrechts. Jeder Staat ist souverän und braucht sich nie und nimmer der Hoheit irgendeines anderen Staates zu unterwersen. Die Rechtspslege ist selbstwerständlich ein Ausfluß der Staatshoheit. Und wenn der eine Staat sich der Rechtsprechung des anderen unterwersen müßte, so würde er sich dadurch vor der Hoheit des anderen Staates beugen.

Aber von dem Grundsatz par in parem non habet imperium gibt es Ausnahmen. Ein noch viel älterer Rechtsgrundsatz lautet Volenti non sit injuria. Wenn der Staat ausdrücklich erklärt, daß er sich in einem Fall dem Hoheitsrecht des anderen Staates fügen will, so fällt natürlich jedes Bedenken gegen die Zulässigkeit des Gerichtsversahrens sort. Etwas Aehnliches ist im vorliegenden Fall geschehen. Der deutsche Staatsbürger, um den es sich handelt, hatte Wassen

während des russischen anischen Krieges an Rußland geliefert. Rußland hatte Erfüllung des Vertrages verweigert. Und nun ließ der sich geschädigt fühlende Deutsche den Dampfer "Anhalt" in Tsingtau beschlagnahmen. Rußland hätte es freigestanden, gegen diese Beschlagnahme diplomatische Beschwerde zu erheben. Es beschritt jedoch den Rechtsweg und klagte vor dem deutschen Gericht in Tsingtau auf Freigabe des Der Beklagte erhob Widerklage. Dampfers. Diese Widerklage enthielt vier Punkte. Darunter auch die Forderung auf drei Millionen Mark plus Zinsen gegen Rußland aus der Erfüllung Lieferungverträge. Der russische Staat erhob keineswegs Einspruch gegen die Zulässig= feit der Widerklage als solcher, sondern bean= tragte Abweisung der Bunkte 1 und 3 aus materiellen Gründen und Abweifung Punktes 4 deswegen, weil kein Zusammenhang mit der Hauptklage bestehe. Darin lag keinerlei Protest gegen die Zulässigkeit der Widerklage als solcher, noch viel weniger ein Protest gegen die Zuständigkeit des Gerichts. Das Gericht erster Instanz in Tsingtau entschied zugunsten des russischen Fistus. Aber in der zweiten Instanz kam es anders. Die Berufunginstanz verwies das Verfahren in die erste Instanz zurück. Es wurde ein neues Urteil gefällt und auf die dagegen wiederum eingelegte Berufung erfolgte eine erneute Zurückweisung an die Vorinstanz. So hatte der Prozeß vom Jahre 1905 bis weit in das Jahr 1909 hinein geschwebt. Am 23. September des Jahres 1909 stand erneute Verhandlung an. Und da erklärte nun plöklich der Vertreter des russischen Staates. daß die Widerklage aus völkerrechtlichen Gründen nicht zulässig sei. Der russische Staat tat dann feinerlei Schritte mehr, und so erzielte sein Gläubiger ein obsiegendes Verfäumnisurteil, das rechtsfräftig wurde.

Wie steht es nun um die russische Beschwerde. In einem der in China ergangenen Gerichts= urteile wird ausdrücklich erklärt, daß, wenn ein Staat Klage vor deutschen Gerichten erhebe, er auch die mit dieser Klage im Zusammenhange stehende Widerklage sich gefallen lassen musse. Mit Recht sagt das Gericht, daß im anderen Falle ein deutscher Staatsbürger ja sonst auswärtigen Staaten gegenüber vor deutschen Ge= richten schlechter gestellt sein würde als gegenüber einem inländischen Kläger. Tatsächlich würde ja auch dann ein auswärtiger Staat in Deutschland unerhört große und einseitige Rechts= vorteile genießen. Denn jeder Deutsche muß sich mit allen möglichen Widerklagen sogar schikanieren lassen, während der auswärtige Staat das nicht braucht. In diesem Sinne hat denn auch das Reichsgericht bereits entschieden, und namentlich der englische Staat hat sich zum Schutze seiner Staatsbürger stets auf denselben Standpunkt gestellt. Aber sieht man selbst vom Standpunkt der Loyalität ab, so ist eine solche Stellungnahme ja auch einzig und allein mit

den Grundsätzen der Logik vereinbar.

In dem Rompetenzkonfliktdokument des preukischen Ministeriums erklärt die hohe Behörde das Urteil des Tsingtauer Gerichts für nichtig und wirkunglos. Es beruft sich dabei auf eine Schrift des rühmlichst bekannten Zivilisten Stögel "Rechtsweg und Konwetenzkonflift in Preußen". Dabei übersieht der Minister nur eine Rleinigkeit, nämlich, daß Tsingtau nicht in Breußen liegt. Würde das Urteil von einem preußischen Gericht gefällt sein, so wäre es zu= nächst ja noch immer fraglich, ob, da bis zur Fällung des rechtsfräftigen Urteils ein Kompetenzkonflikt noch gar nicht erhoben war, das Urteil nicht doch rechtskräftig wäre. Aber jeden= falls besteht doch für Preußen, wie auch für viele andere Bundesstaaten, ein besonderer Kompetenzgerichtshof, an dessen Entscheidungen die ordentlichen Gerichte gebunden sind. Allein, wie gesagt, Tsingtau liegt nicht in Preußen. Die Tsingtauer Richter sprechen im Namen des Raisers Recht. Für die Schutgebiete besteht fein Kompetenzgerichtshof. Für sie gilt vielmehr lediglich der 17. Paragraph des Gerichtsverfassunggesetzes vom 27. Januar 1877, in dessen erstem Absatz es heißt: "Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit des Rechtsweges". Das Kaiserliche Gericht in Tsingtau hat entschieden, daß der Rechtsweg zulässig ist, und die Entscheidung dieses Gerichtes bleibt deshalb maßgebend. Es erscheint mehr als bedenklich, wenn ein preußischer Minister von sich aus er= flärt, daß das Urteil eines Kaiserlichen Gerichtes nichtig ist, obwohl er doch eigentlich wissen sollte, daß das nicht angefochtene, formell rechtskräftig gewordene Urteil selbst dann niemals nichtig werden kann, wenn es mit Tausenden von Frrtumern behaftet ist.

Aber der Kompetenzkonflikt kann sich gegen das Urteil des Tsinatauer Gerichtes nicht richten. weil es kein Preußisches Gericht ist. Die Konfliktserhebung richtet sich vielmehr gegen den Pfändungbeschluß des Berliner Amtsgerichts. Auch damit ist Rußland geholfen. Denn wenn der russische Vertreter vor dem Tsingtauer Ge= richt die Hände in den Schoß legte, so geschah das wesentlich wohl auch deshalb, weil er sich sagte: "Laßt die deutschen Gerichte urteilen, wie sie wollen. Vollstrecken kann der Sieger ja doch nicht". Diese Erwägung war insofern richtig, als in der Tat kein ruffisches Gericht die Vollstreckung in Rußland zugelassen hätte. Aber man dachte nicht daran, daß man in Deutschland Guthaben hatte, die eventuell gepfändet werden konnten. Nun fragt es sich ja aller=

dings, ob die Pfändung zulässig ist.

Richtig ift, daß im Jahre 1882 der Preußische Kompetenzgerichtshof die Pfändung rumänischer Guthaben für nicht zulässig erklärt hat, und

daß in einem Urteil gegen Mexiko die gleiche Unzulässigkeit ausgesprochen wurde. Aber in beiden Fällen handelte es sich darum, daß der fremde Staat rechtzeitig Einspruch erhoben, daß er keine Klage vor deutschen Gerichten angeitrengt hatte, und daß ein rechtsfräftiges deutsches Urteil nicht vorlag. Nehmen wir aber im vorliegenden Fall felbst einmal an, daß die Pfändung fremden Staatsautes völkerrechtlich überaus bedenklich ist, so hat der preußische Staat jetzt überhaupt gar fein Recht mehr, den Kompetenzkonflikt zu erheben. Denn am Schluß des siebzehnten Paragraphen des Gerichtsverfassung-gesetzes heißt es: "Sosern die Zulässigkeit des Rechtsweges durch rechtsfräftiges Urteil des Gerichts feststeht, ohne daß zuvor auf die Ent= scheidung der besonderen (Kompetenze) Behörde angetragen war, bleibt die Entscheidung des Gerichts maßgebend". Liegt nun aber eine rechtsträftige Entscheidung des Gerichtes vor, so war jedes preußische Amtsgericht, wenn es sich nicht der Rechtsverweigerung schuldig machen wollte, verpflichtet, dem Urteile Vollstreckungfraft zu gewähren. Jedes rechtskräftige Urteil eines deutschen Bundesstaates muß in jedem anderen deutschen Bundesftaate vollstreckt werden. Anderer Ansicht könnte man nur sein, wenn man annähme, daß die Vollstreckbarkeit eines Urteils nicht die Konsequenz des Urteils selbst ist, sondern daß das Vollstreckungverfahren ein eigenes, vom Urteilsverfahren innerlich unabhängiges ist. Jedoch selbst dann liegt eine Berechtigung für den Kompetenzkonflikt nicht vor, denn selbst das von mir oben erwähnte Urteil des preußischen Kompetenzhoses vom 14. Januar 1882 in der rumänischen Angelegenheit, erklärt ausdrücklich, daß der Staat, der vor deutschen Gerichten Klage erhebt, sich auch Zwangsvollstreckung in sein Vermögen gefallen laffen müsse.

Die ganze Aktion des preußischen Ministers ist mithin überaus bedenklich und stellt lediglich eine politische Konnivenz gegenüber Kußland dar. Das wäre vom politischen Standpunkt aus immerhin noch zu begreisen. Aber man darf duch auch nicht vergessen, daß dadurch ein sehr bedenklicher Faktor geschaffen wird: In der russischen Presse ist man in unerhört scharfer Weise über Deutschland und seine Gerichte herz gefallen. Wenn nun der Minister Unrecht bekommt, was dann? Dann hat der preußische Minister selbst die Argumente geliesert, mit denen politisch weiter gegen Deutschland gehetzt werden kann. Denn der Minister muß mit der

Möglichfeit rechnen, daß er auf zweierlei Art unrecht bekommt. Zunächst kann der Kompetenzgerichtshof das ordentliche Verfahren für zulässig erklären. Aber selbst in dem Fall, daß der Kompetenzgerichtshof anders entscheidet, kann das Gericht erklären, daß es ein rechtskräftiges Urteil für vorliegend erachte und sich deshalb an den Kompetenzspruch nicht halte. Daß eine ist politisch genau so peinlich wie daß andere.

Der Minister fühlt selbst das Mißliche seiner Rußland hat den Vorschlag gemacht, den zivilrechtlichen Anspruch vor das Haager Schiedsgericht zu bringen. Es will für diesen Fall einen Deutschen als Richter anerkennen. Und wie mir glaubhaft versichert wird, bemüht sich das Auswärtige Amt, seinen Untertan zu bewegen, dem russischen Ersuchen stattzugeben. Der Minister, der auf der einen Seite also ein faiserliches Gerichtsurteil aus eigener Macht= vollkommenheit für null und nichtig erklärt und das offen zugunsten eines auswärtigen Staates ausspricht, bemüht sich, die Sache dadurch zu erledigen, daß er den, dem von deutschen Gerichten von Rechts wegen drei Millionen zuge= sprochen sind, veranlassen will, sein Recht fahren zu lassen und sich auf den schwanken Boden bes internationalen Schiedsgerichtes zu beaeben.

Dieser Fall wird nicht nur noch lange die Staatsrechtslehrer beschäftigen, sondern er ist von allerarökter Wichtiakeit für alle diejenigen Deutschen, die mit ausländischen Staaten Geschäfte machen. Wir haben in Deutschland lange schon darüber zu klagen, daß die Forde= rungen Deutscher im Auslande lasch unterstützt werden. Nunmehr muß die deutsche Raufmannschaft auch mit tiefem Bedauern sehen, daß unsere politische Gefügigkeit gegenüber Rußland so weit geht, daß der Rechtsschutz, den deutsche Gerichte deutschen Geschäftsleuten gegen= über dem Ausland gewähren, durch Einsprüche des Ministers zu mindern versucht wird, durch Einsprüche, die gleichzeitig auch das Ansehen der deutschen Gerichte vor aller Welt herabzusetzen geeignet sind. Daß sich dieser Konsequenz seines Vorgehens der Minister nicht bewußt war, nehme ich ohne weiteres an. Aber daß diese Konsequenz besteht, wird man leider nicht mehr leugnen können, und so weit darf diplomatische Nachgiebigkeit nicht gehen. Besonders nicht, nachdem die russische Presse und auch der ehemalige Minister Graf Witte in einer geradezu nichtsnutigen Weise über deutsche Gerichtsbarkeit hergezogen sind.

### Der Landarbeiter.

Bom Landwirt Rudolf Streich-Berlin.

Der Landarbeitermangel hat der Landwirtsichaft schon seit 20 Jahren so schlimme Wunden geschlagen, daß es kein Wunder ist, wenn die Großgrundbesitzer immer wieder mit der Forderung kommen, das Vorzugsrecht der Arbeiter des platten Landes gesetzlich einzuschränken. Das gibt mir Veranlassung, einiges über die Zustände zu sagen, die auf beinahe allen Gütern der östlichen Provinzen, hauptsächlich in benzenigen mit polnischer Bewölkerung, anzutressen sind, und jeder Unparteissche wird mir, wie ich behanpte, nachdem er meine Schilderungen gelesen hat, zusgeben müssen, daß es unter den obwaltenden Umsständen kein Wunder ist, wenn die Vroßgrundsbesitzer keine Arbeiter behalten.

Betrachte man zunächst einmal die Wohnungen der ländlichen Arbeiter. In der Regel besteht solch eine Wohnung aus Stube und Kammer in Miniaturformat in einer niedrigen Hütte. Die Reller stellen sich die Leute selber in der primi= tivsten Beise her. Außerdem gehört ein kleiner Stall und vor dem Hause ein kleines Gartchen dazu. Das hört sich ganz nett an. Die Leute scheinen idhllisch zu wohnen, aber die Wohnungen haben die Schattenseite, daß sie verwahrlost sind und einer Familie an Raum nicht genügen. Die verheirateten Arbeiter haben kontraktlich noch einen Scharwerker zu halten, häufig sogar zwei, und diesem nuß der Arbeiter die Kammer ab= treten. Run müffen die Leute fehr häufig aber auch noch ihre Schweine und das Federvieh den Winter über in der Kammer unterbringen, weil das Bieh in den primitiven Ställen erfrieren würde. Der meist zahlreichen Familie steht so= mit die fleine Stube mit Lehmfußboden gur Berfügung. Gewöhnlich ist diese "Diele" in solcher Berfassung, daß bei jedem Tritt der Stanb auffährt und man sich in acht nehmen muß, um sich nicht in den Vertiefungen die Beine zu ver= renten. — It die Kammer, was aber selten der Fall ist, mit einer Tür versehen, so kann sie im Winter trobdem nicht geschlossen werden, weil die Kammer durch den Ofen der Stube miterheizt werden muß. Folge: hoher Prozentsat ber unehelichen Geburten!

Daß in dem universellen Familienwohn- und Schlafzimmer auch gefocht und geschmort wird, Heringe gebraten und Kartofselpusser mit billigem Del gebacken werden, was zumal einen lieblichen Dust abgibt — das wird im allgemeinen auch für ganz nebensächlich angesehen, denn die Landeleute scheinen sich ja sämtlich recht robuster Gesundheit zu ersrenen. Die Banern wohl. Durchgängig ist das aber keineswegs der Falt. Besonders nicht bei den Arbeitern. Es herrscht im Winter immer wiel Krankheit, und tritt gar eine Epidemie auf, so gibt's viel vorzeitige Sterbefälle.

1) Die nachfolgende Stisze glaubte ich nicht von der Beröffentlichung ausschliegen zu bürfen, da der Berfasser – ein lange Jahre in der Landswirtschaft praktisch kätiger Mann – manches beachtenswerte zu sagen weiß.

Welcher zivilisierte Mensch tann sich eine Wohnung ober ein haus, in dem vier bis sechs und mehr folcher zusammengesetzten Familien wohnen, deuten, ohne daß ein Abort dazu gehört! Zum einigermaßen menschlichen Wohnen gehört nun einmal solch ein Ding; und doch finden viele Herren es nicht für nötig, im ganzen Dorfe auch nur eins aufzustellen, und wo jest durch die Cholerafurcht solche vereinzelt aufgedrängt worden find, wird niemals Zeit gefunden, sie in Ordnung zu halten. Es ist dann tein Wunder. wenn die Leute die nächste Umgebung verunreinigen, und bei den vielen Menschen, die dort zusammengepfercht leben, muß es dahin fommen, wie es auch in der Wirklichkeit ist, daß man, ebe man in die Wohnung eines Landarbeiters gelangen kann, im wahren Sinne des Wortes erft den Rot fämtlicher Insassen durchtneten muß. Es wird nun allgemein behauptet, der Pole sei solche Zustände gewöhnt, denn ich habe diese Entgegnung immer gehört, wenn ich dieses Thema berührte. Angenommen, er sei es gewöhnt, damit ist doch noch nicht bewiesen, daß, wenn man ihm so etwas abgewöhnt, er sich nicht wohler fühlt. Wir sehen es ja beim Militär, daß der Pole ein recht eigener und ordentlicher Soldat wird und sich sehr wohl dabei fühlt. Die Großgrundbesiter dürfen sich unter diesen Umständen doch wahrlich nicht wundern, wenn ein großer Teil derjenigen jungen Leute, welche Soldat waren, nach erfüllter Militär pflicht teine Sehnsucht mehr nach den patriar chalischen Gefilden ihrer Heimat empfinden.

Diese Unreinsichkeit und Unvollkommenheit der Wohnungverhältnisse würdigt schon an und für sich das Chrgefühl der Leute herab. Aber welchen Unterwürfigkeiten ning sich der Arbeiter unterziehen, wenn er irgendein Anliegen an seinen Brotheren hat! 3. B. ift es Ufus, daß der Mann, der sich auf dem Lande verdingt, für seine Familie und für jein Bieh Stroh erhält. Da ja der Dünger dem Telde des Besitzers wieder zugute kommt, so hat der auch eigentlich keinen Schaden, und im übrigen tann man doch von dem tärglich besoldeten Arbeiter nicht verlangen, daß er sich Strob kaufen soll. Er muß nun in der demütigsten Stellung unter Händeküffen und Beinumarmen seine Bitte vorbringen, und dann wird ihm, hanpt= sächlich in stroharmen Jahren, unter Schimpfreden dasjenige gewährt, was er zu verlangen hat. Ebenso ist es mit vielen anderen Sachen, die herkömmlich gewährt werden, die aber im Kontrakt nicht verzeichnet sind, und immer spielen sich dabei diese widerlichen, unwürdigen Szenen ab. Die Folge davon ift: die Leute stehlen wie die Raben.

Ferner sollten sich die Herren einmal das Bieh ihrer Inftleute mehr zu Gemüte ziehen, hauptsächlich im Frühjahr; sie verpflichten sich in den Kontrakten, für eine Kuh Stallung und Futter zu gewähren, und was wird gegeben? Bon der Stallung, die auch in den meisten Fällen viel

du wünschen übrigläßt, noch ganz abgesehen, aber das Futter! Die Herren glauben doch selber nicht, daß eine Auh, der man den ganzen Winter hinsdurch Winterstrohhäcksel und Wasser gibt, erhalten wird und Wilch geben kann! Denn sonst würden sie ja ihr Vieh ebenso abspeisen. Aber es heißt dann, daß die Arbeiter ja auch Burzelsrüchte von dem Gartens und Kartosselland sowie Küchensahsälle haben. Ja, mit diesen muß die Kuh durchzgesüttert werden, aber dazu kommt es nicht, daß die Familien für sich ein Schwein ansüttern und auch einmal Fleisch essen könnten. Den Ertrag aus der Schweinehaltung müssen die Leute zur Besteidung verwenden, denn ihr bares Sinkommen reicht dazu nicht aus.

Dazu kommt noch, daß auch die Frauen ber Arbeiter widerrechtlich zur Arbeit herangezogen werden, denn von zu Recht ift doch teine Rede, wenn die Frau, welche von Mittag bis eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang zu arbeiten ver-Pflichtet wird, dadurch, daß die Butsuhr um 11 Uhr schon 12 Uhr zeigt, täglich um eine volle Stunde früher für die Intereffen ihrer herrschaft gezwungen wird? Ich glaube, dies ware nicht der fleinfte Grund, die Ginführung einer Normal= arbeitzeit für gang Deutschland zu fürchten, benn es find immerhin jährlich einige taufend Stunden, die dem Gutsbesiger in dieser Weise gugute tommen, aber ich bin überzeugt, daß man bei verminderter Arbeitzeit, befferer Löhnung und menschemvürdigerer Behandlung der Arbeiter weit bessere Resultate erreichen wird. Manchmal wird Die Frau auch noch vormittags zum Dienft herangezogen, und dann hat fie den Lag über früher 50 Pf., jest vielleicht 80 Pf. verdient. Bergegen= wärtige man sich doch, wenn die Frau nun noch fechs bis acht herrschaftliche Rühe melten muß, wie fie dann ihren haushalt führen tann!

Tropbem es noch eine Menge folcher Mißstände in den Birtschaften gibt, die zwar weniger ins Bewicht fallen, aber doch mit dazu beitragen, den Arbeitern das Leben zu verleiden, fo dürfte der Landwirtschaft doch ein sehr großer Teil der= jenigen Arbeitkräfte, die fich heute der Industrie Buwenden, erhalten bleiben, refp. fie würden aufs Land zurückfehren, wenn nur einmal gründlich mit den geschilderten Mißständen aufgeräumt werden würde. Diejenigen Besitzer, die selbst wirt= schaften, werden feine Beweise, für das hier Besagte fordern, denn fie wissen, daß meine Schilderungen der Wahrheit entsprechen; und für diejenigen, die nicht selbst wirtschaften, dürfte es genügen, wenn ich ertfare, daß ich eine ganze Reihe von Jahren als Juspektor in den polnischen Wegenden tätig war und fast durchweg bie geichilderten Verhältnisse angetroffen habe.

Aus dem hier Gesagten geht nur zu flar hervor, daß die Arbeiter auch nicht die geringste Schuld an dem Arbeitermangel auf dem Lande trifft, mithin haben die Großgrundbesitzer auch durchaus kein Kecht, zu klagen und nach dieser

Richtung bin die Silfe des Staats anzurufen. Selbstverschuldete Uebel muß jeder auch wohl felbit tragen, und follten nun die Großgrundbesitzer die selbstverschuldeten Uebelstände nicht mehr tragen können und baburch bas Gemeinwohl geschädigt werden, was übrigens ichon vollkommen ber Fall ift, jo ift es Pflicht ber Regierung, ordnend einzugreifen, und zwar auf Roften ber Schuldigen, nicht aber auf Roften der schuldlosen Arbeiter. Bon diesem Gesichtspuntt aus betrachtet, ware es wohl für die Besitzer geraten, fie schafften felbit die gegenwärtigen Buftande ab, und wenn fie bann fo weit gehen würden und die Arbeitzeit ben heutigen Berhältniffen und Anschanungen gemäß regelten, mit bem alten Spftem, von Sonnenaufgang bis nad Sonnenuntergang zu arbeiten, brächen, jo würden die Uebelftande ganglich gehoben sein, und die Arbeitgeber sowohl wie die Arbeiter, die gerne auf dem Lande arbeiten wollen, würden aufatmen fonnen. Denn bann wäre Aussicht vorhanden, daß die Unzufrieden= heit und bie fürchterliche Berdroffenheit ber Arbeiter, die in allerhand Riederträchtigkeiten ausartet, mit denen die bedauernswerten Biriichaftbeamten am meiften zu fämpfen haben, bebeutend gemindert würden. Die Folge wurde auch fein, daß die städtischen Arbeiter ausreichenbe Arbeitgelegenheit fänden. Rach Rudtehr ber Landarbeiter zu ihrer ursprünglichen Beschäftigung würden die Großgrundbesitzer sich nicht wie heute ben Borwurf zu machen brauchen, die Unzufriedenheit durch Unverständnis für die Bedürfnisse ihrer Arbeiter felbst hervorgerufen zu haben.

Der Unzufriedenheit den Boden zu entziehen ist nur möglich, wenn der Kontrast zwischen der besitsenden und der arbeitenden Klasse nicht ein so überaus krasser bliebe. Arbeit für die Bolksmassen gibt es noch immer in Hülle und Külle, und da man Maschinen und technische Hilfsmittel nicht außer Kurs setzen wird, um die Arbeiter von früh bis in die Nacht zu beschäftigen, so wird man sich wohl endlich allgemein entschließen müssen, die Arbeitzeit herabzusehen. In der Ernte bei drohendem Wetter sind nakürlich Ausnahmen angezeigt, und die Sonntagsarbeit ist da auch durchaus keine Sünde.

Insbesondere muß indes für die breiteren Schichten noch eine bessere Erziehung in ethischer Beziehung angestrebt werden; denn was alse Tage an Sachbeschädigungen, Racheatten, Roheitbelitten und Tierquäsereien, hervorgerusen durch schlechte Instinkte, niedrige Motive und Fuselrausche, vorstommt, davon kommt nicht der hundertste Teil vor den Richter, und durch die Bestrasungen werden diese Missetaten niemals aus der Welt zu schaffen sein. Möchten nur alse diezenigen, die es mehr als jeder andere in der Macht haben, und das sind die Großgrundbesiszer und die Großeindustrielsen, für die Wohlfahrt ihrer Arbeiter mehr sorgen, mit gutem Beispiel vorangehen, auf das ihnen ein menschenwürdiges Dasein geschaffen werde.

# Deutscher Bank= (Kalender (IV. Quartal 1909).

Bon Dr. Josef Loewe-Berlin.

- 1. Oft. Die Darmstädter Bank findet die Aftionare der Umerikabank i. Liqu. durch Einlösung der Aftien zum Kurse von 114% ab.
- 2. " Die Oftbank für Handel und Gewerbe in Posen erhöht ihr Kapital von 18 auf 22½ Mill. M, um für die wachsenden Geschäfte neue Zetriebsmittel zu gewinnen. Auf je nom. 4000 M alte Aktien erhalten die Aktionäre eine neue Aktie zu 118%.
- 2. " Im Prozesse gegen die ehemaligen Direktoren der Paderborner Bank wurden Direktor D. Cordes zu einem Jahr und neun Monaten und Prokurift Richters zu neun Monaten Gefängnis unter Unrechnung von drei Monaten Untersuchunghaft verurteilt.
- 4. " Der U. Schaaffhaufensche Bankverein eröffnet in Berlin, Lindenftr. 3, eine nene Depositentaffe.
- 6. " Zwischen dem Konkursverwalter der falliten Bonner Bank für Handel und Gewerbe und deren Dorstand und Aufsichtrat kommt ein Bergleich zustande.
- 6. " Die Bank für Grundbesitz in Leipzig erhöht wegen größeren Umfanges der Geschäfte ihr Kapital von 5 auf 7,5 Mill. M und bereitet die Einführung der Uktien an der Berliner Börse vor.
- 8. " Die Dresdner Bank eröffnet zwei Wechsels ftuben in Leipzig-Plagwitz, Karl Heinsstr. 28, und in Leipzig. Gohlis, Aeußere Hallescheftr. 15.
- 11. " Die Bankfirma Hugo Rennan & Co. in Schönningen, Kommandite der Braunschweigischen Bank- und Kreditanstalte U. G. errichtet in Schöppenstedt eine filiale unter der firma Hugo Rennan & Co.
- 11. " In Hamburg errichten die Herren Solm Salomon und Siegmund Rosenkranz, bislang Beamte der von der Niederdeutschen Bank K.G. a. A. aufgenommenen firma Louis Wolff eine eigene Bankstma S. Rosenkranz & Co.
- 11. " Die Bankfirma Wunderlich & Co. in Magdeburg errichtet in Stendal eine Zweigniederlassung.
- 12. " Die Berliner Hypothekenbank U. G. beantragt durch ihre Frankfurter Filiale die Julassung von 20 Mill. M 4%iger Hypothekenobligationen an der Frankfurter Börse.
- 12. " Die Stahl & federer-A. G. in Stuttgart errichtet unter Nebernahme des seit 1891 bestehenden Bankgeschäftes J. Knaebel eine Zweigniederlassung in Cannstatt.
- 14. " Der Dresdner Bankverein und die Magdeburger Privatbank schließen sich zur Mitteldeutschen Privatbank zusammen. Die Magdeburger Privatbank erhöht ihr Kapital auf 50 Mill. M. Auf je sechs Aktien des Dresdner Bankvereins werden fünf der Aktien des Fusionsunternehmens gewährt.

- 14. Oft. Das Bankhaus Jakob S. H. Stern in frankfurt a. M. nimmt den frankfurter Bankier Emil Wehlar, dessen firma Baruch Born vor Jahresfrist auf die Pfälzische Bank überging, als Teilhaber auf.
- 14. " Unter Mitwirkung der Deutschen Nationalbank wird die seit 1879 in Meschede i. W. bestehende Bankstrma Fritz Meschede in eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von z Mill. M umgewandelt.
- 15. " Die Herren Hermann Andolphi, vordem Direktor der Fentralbank U.G. in Hamburg, und Otto fricke, vordem Dorsteher der Effekten und Conpons-Abteilung der Deutsch-Usiatischen Bank in Berlin, errichten unter der firma Audolphi & Fricke in Hamburg ein Bankgeschäft.
- 16. " Die Schlesischer Bankverein Komm. Bef. a. A. in Breslau beschließt mit Aücksicht auf den stetig wachsenden Geschäftsumfang die Erhöhung des Aktienkapitals um 10 Mill. M auf 40 Mill. M. Die neuen Aktien werden den alten Aktionären im Verhältnis von 1:3 zum Kurse von 143% zum Bezuge angeboten.
- 18./19. " In der Nacht vom 18. zum 19. Oktober stirbt Herr Geh. Hofrat Dr. felix Hecht, 70 Jahre alt, früher Direktor der Rheinischen bzw. der Pfälzischen Hypothekenbank, die bedeutendste Untorität in Theorie und Praxis auf dem Gebiete des deutschen Hypothekenbankwesens.
- 19. " Der Barmer Bankverein hinsberg, fischer & Co. verschmilzt sich zum Zwecke der Ausdehnung der Geschäfte mit der Wermelstirchener Bank in der Weise, daß für nom. 3000 M Uktien der letzteren nom. 3000 M Barmer Bankvereinsaktien und 40 M bar gewährt werden.
- 20. " Der Chemnitzer Bankverein beschließt die Erhöhung des Aktienkapitals um  $2^{1}/_{2}$  auf 10 Miss. M.
- 21. " Die Prager Kreditbank errichtet zur förderung des Ubsatzes ihrer Kohlengruben eine Tweigniederlassung in Dresden.
- 21. " Die Geschäftsanteile der Bankstrma Hardy & Co. G. m. b. H. im Betrage von 15 Mill. M werden zum Kurse von 111% mit Wirkung ab 1. Januar 1910 von der Rheinisch-Westfälischen Diskonto-Gesellschaft übernommen, die zu diesem Zwecke ihr Aktienkapital von 80 auf 95 Mill. Merhöht und mit dieser Transaktion in die Reihe der Berliner Großbanken einrückt.
- 25. " Die Deutsche Bank übernimmt das Personal der liquidierenden firma Basser & Co. (vorm. Brugmann) in Brüssel und errichtet dort eine filiale, um für den fall internationaler politischer Derwickelungen in einem neutralen Lande festen Boden zu haben.

- 26. Oft. Die Herren Heinrich Lichti und Emil Quaderstein errichten in Nürnberg unter der firma H. Lichti & Co. ein Bankgeschäft.
- 26. " Die Pfälzische Spar- und Kreditbank, vormals Candauer Volksbank in Candau geht mit sämtlichen Uktiven und Passiven auf die Süddeutsche Diskonto-Gesellschaft U.B. in Mannheim über. Diese tauscht die Uktien des Candauer Instituts gegen gleiche Nominalbeträge und 21% Barvergürung ein; sie erhöht zu diesem Fwecke ihr Uktienkapital um 3 500 000 M.
- 27. herr Georg Cofdin errichtet unter gleiche namiger firma in Berlin, Heiligegeiststr. 36, ein Bankgeschäft.
- 27. " Der Bayrischen Kypotheken- und Wechselbank in München wird die Genehmigung zur Ausgabe von 6 000 000 M 4% igen verlosbaren und 5 000 000 M 4% igen unverlosbaren Kypothekenpfandbriefen erteilt.
- 27. " Die Bank für Handel und Industrie errichtet in Leipzig-Stötteritz, Wasserturmstr. 8, eine neue Depositenkasse mit Stahlkammer.
- 1. Nov. In hamburg wird die Gründung einer Grundeigentümerbank vorbereitet.
- 1. " Die Bankstrma M. J. Weil & Söhne in Tübingen hechingen errichtet eine Niederlassung in Borb a. M.
- 2. " Der Magdeburger Bankverein übernimmt die Banksirma J. Wertheimer in Peine und vereinigt mit dieser filiale ab 1. Januar 1910 das Bankgeschäft der firma Mever Seckel daselbst.
- 2. " Die Kommanditgefellschaft Nathan & Co. in Effen-Ruhr ist aufgelöst und geht als Einzelstrma auf Herrn Habit über.
- 2. " Es wird bekannt, daß der Kassierer Willhardt der Mitteldentschen Kreditbank in Frankfurt a. M. Unterschlagungen in Höhe von 700 000 M beging.
- 4. " Die Deutsche Bank erwirbt mit Rücksicht auf die fortschreitende Erweiterung des Geschäftstreises das alte v. Stummsche Palais in Berlin, Mauerstr. 35/36.
- 6. " Die Alfelder Aktien. Bank errichtet in Seesen eine Filiale unter der Firma Seesener Bank, Filiale der Alfelder Aktienbank.
- 6. " Die Medlenburg-Strelitsche Hypothekenbank in Reuftrelitz erhöht ihr Kapital auf 4 000 000 M.
- 10. " Die Aiederdeutsche Bank übernimmt die Bergheimer Volksbank in Bergheim und gewährt für nom. 900 M von deren Aktien nom. 1000 M ihrer Aktien.
- 11. " Die Dentsche Bank und die Nationalbank für Deutschland beantragen die Julassung von 3 000 000 M neuen Aktien der Norddeutschen Kreditanstalt in Königsberg i. Pr. zum Handel an der Berliner Börse. Die Aktien werden den alten Aktionären zum Kurse von 116% angeboten.

- 13. Nov. Im Alter von 80 Jahren stirbt der am Aufschwunge des Bank, und Börsenwesens des neuen Deutschen Reiches hervorragend beteiligte Kgl. preuß. Bankdirektor Albert Gravenstein; von seinem 1879 erfolgten Ausscheiden aus der Kgl. Preuß. Bank an war er Teilhaber der Berliner Banksirma Albert Schwaß & Co. bis zu deren 1901 erfolgter Liquidation.
- 15. " Die Herren Gustav Sollinger, bislang Depositenkassenvorsteher der Commerz- und Discontobank,
  und franz Wasserzug, bisher Arbitrageur der
  Aationalbank für Deutschland, errichten mit
  Wirkung vom 1. Januar 1910 in Verlin unter
  kommanditarischer Beteiligung eines rheinischen
  Großindustriellen ein Bankgeschäft, Firma Sollinger, Wasserzug & Co.
- 16. " Bankdirektor Karl Boeck aus hannover tritt in die Leitung der holftenbank in Neum ünfter ein.
- 18. " Der angesehene Bankier Arthur Hellmann, Teilhaber der Bankstrma Kahn, Hellmann & Co., stirbt im Alter von 54 Jahren.
- 23. " Die Vereinsbank in Neumünster ninmt die Spar und Darlehnskasse Bramfeld Gen. m. u. H. mit Aktiven und Passiven auf und führt sie vom 1. Januar 1930 ab als neue Niederlassung unter der firma "Bramselder Bank, Geschäftsstelle der Vereinsbank in Neumünster, U.-G." weiter.
- 24. " Die Niederdeutsche Bank, Komm. = Bel.
  a. U. in Dortmund übernimmt das seit 1884 bestehende Bankgeschäft von Kohrs & Seeba in Hannover.
- 24. " Die Commerze und Diskontobank übernimmt die 1872 als Spare und Darlehnsbank gegründete Ultonaer Bank und gewinnt dadurch
  ihre erste filiale in Altona. Gegen zwei Aktien
  des Altonaer Instituts wird eine Aktie der übernehmenden Bank gewährt, der die dazu erforderlichen Aktien von befreundeter Seite gestellt
  werden, so daß eine Kapitalserhöhung nicht erforderlich wird.
- 25. ,, Die Depositenkasse der Darmstädter Bant in Lahr geht ein. Das Geschäftsgebände wird von der Lahrer Gewerbebank übernommen.
- 4. Dez. Die Bergisch. Märkische Bank errichtet Niederlaffungen in Neuß und Mors.
- 4. " Generalkonsul Audolph v. Koch in Berlin beschließt nach 40 jähriger Tätigkeit, aus dem Dornande der Deutschen Bank zu scheiden.
- 4. " Geh. Kommerzienrat Jean Undreae sen. in frankfurt a. M. beschließt, aus der Direktion der Bank für Handel und Industrie zu scheiden.
- 4. " Die Darmstädter Bank bereitet die Errichtung einer filiale in Duffeldorf por.
- 7. " Die Deutsche Hypothekenbank (U.G.) in Berlin beantragt die Julasiung von 20 Mill. M 4 % iger Hypothekenpfandbriefe zum Handel an der Berlincr Börse.
- 7. " Die Rendsburger Bank in Rendsburg sufioniert sich mit der Vereinsbank Aeumunster U. G.

- 8. Dez. Herr Udolf Karminsfi, früher Subdirektor der in Liquidation getretenen Umerikabank, und Herr Julius Davidsohn, bislang Prokurist der Bankstuma E. G. Kaufmann, errichten, vom 1. Jan. 1910 wirkend, unter kommanditistischer Beteiligung in Berlin ein Bankgeschäft mit der firma Karminski & Davidsohn.
- 8. " Die Herren Richard Quaas in friedenan, früher Prokurist des Potsdamer Kreditvereins, und Dr. Urthur friedrich in Schöneberg, vormalig Chefarchivar der Nationalbank für Deutschland, errichten in Berlin ein Bankgeschäft unter der firma Quaas & Co.
- 8. " Die firma de Jonge & Ulrich in Berlin tritt in Liquidation. Herr fritz Ulrich errichtet mit dem vormaligen Direktor der Bank für Handel und Industrie, Herrn Paul Hartog, unter kommanditarischer Beteiligung des Herrn Emil de Jonge ab 1. Januar 1910 ein neues Bankgeschäft mit der firma Hartog, Ulrich & Co.
- 8. " Die Dereinsbank in Neumünster nimmt die Izehoer Kreditbank in Izehoe in sich auf; sie tritt mit ihren Geschäften zu Neumünster, Rendsburg und Izehoe zum Altonaer Kreditverein in Altona in ein intimes Verhältnis.
- 9. " Die Banksirma Richard Schulze in Weimar falliert; die Passiven betragen 500 000 M; der Inhaber Richard Schulze wurde flüchtig.
- 10. " Die Zentralbank in Hamburg schlägt die Zufammenlegung des Aktienkapitals im Derhältnis von 4 zu 3 und die Renausgabe von nom. 375 000 M Aktien vor.
- 11. " Herr Otto Steidel scheidet ab 1. Januar 1910 aus der Banksirma C. S. Rothschild in Berlin, welche Herr Louis Rothschild unverändert forts führt.
- 11. " Die Bayrische handelsbant in München errichtet eine filiale in Traunstein.
- 12. " Die Abrechnungstelle der Reichsbank in Effen wird Abrechnungstelle im Sinne des Scheckgesetzes.
- 15. " Profurift Goldschmidt des Bankhauses E. Heimann in Breslau feiert sein 50jähriges Dienstiubilaum.
- 17. " Ueber das Dermögen der Handwerkerbank "Shöneberg" e. G. m. b. H. in Liq. wird das Konkursverfahren eröffnet.
- 17. " Die Julassung von zo Mill. M neuer Uftien der Rheinisch · Westfälischen Diskonto · U. · G.
  3um handel an der Berliner Börse wird beantragt.
- tr. " Die Herren Wirklicher Legationsrat Dr. Adolf Boye und Benno Herbst werden zu Direktoren, Herr Dr. Otto Jeidels wird zum Prokuristen der Berliner Handelsgesellschaft ernannt.
- 20. " Die firma Mancher & Wolf in Stuttgart wird von dem bisherigen stillen Gesellschafter S. Jacobowith unter der firma Maucher & Co. fortgeführt, während der frühere Teilhaber Wolf zusammen mit Kommanditisten ein Bankgeschäft unter der firma Stefan Wolf & Co. errichtet.

- 22. Dez. Die Geschäfte der firma Ernst Mayer & Co. werden von der Ernst Mayer Komm. Ges. in Berlin übernommen, deren Komplementar Herr Ernst Mayer ist und deren Kommanditisten die firma Eduard Engel & Co. sowie Herr Ludwig R. Simon sind.
- 22. " Die firma Sally Roßtamm in Hamburg tritt infolge Todes des Inhabers in Liquidation; die Geschäfte werden von Herrn M. flörsheim jr weitergepstegt, der unter kommanditarischer Beteiligung die Banksirma flörsheim & Co. er. richtet.
- 24. " Die Bank für Handel und Industrie in Berlin sichert sich die Option auf die an ihr Bankgebäude angrenzenden Grundstücke Schinkelplatz 5, Werderscher Markt 2—4 und Niederlagsstraße 4—5.
- 24. " Die Bankstrma A. Candauer Achflgr. in Berlin nimmt ihren bisherigen Prokuristen felig Klein als Teilhaber auf.
- 29. " Die Darmstädter Bank ernennt Herrn Ludwig Mendelssohn Bartholdy zum Direktor der fisiale Leipzig.
- 29. " Herr Dr. Friedrich Perls scheidet mit Wirkung vom i. Februar 1910 aus dem Dorstande der Schlesischen Handelsbank . 21. . G. in Breslau.
- 29. " Die Bankstrma Salomon & Oppenheim in Berlin hat einen weiteren Kommanditisten gewonnen; die bisherigen Kommanditisten haben ihre Einlagen erhöht.
- 29. " Herr Jsidor Berliner, Inhaber der seit 35 Jahren in Berlin bestehenden Bankstrma J. Berliner, stirbt im Alter von 61 Jahren:
- 30. " Die Königsberger Vereinsbank errichtet eine Aiederlassung in Tilsit.
- 30. " Die Bankstima Mority Moll in Liffa i. p. nimmt ihren bisherigen Prokuristen Georg f. Bornstein als Teilhaber auf.
- 30. " Die Disconto-Gefellschaft errichtet eine Zweigniederlassung in Potsdam.
- 31. " Die Niederdentsche Bank, Komm. Ges.
  a. A. errichtet eine Geschäftsstelle in Pyrmont und betraut mit deren Leitung den bisherigen Inhaber des in Liquidation tretenden Bankgeschäftes Paul Kiene.
- 31. " Die Bankfirma Schalscha & Co. in Kattowitz errichtet in Berlin eine Zweigniederlaffung.
- 31. " Herr Georg Mosler scheidet aus der firma S. Japhet & Co., Comm. Best. a. A. in Berlin, welche von Herrn Couis Arensberg unter kommanditarischer Beteiligung der Herren S. Japhet & Co., Condon, in bisheriger Weise weitergeführt wird.
- 31. " Herr Heinrich Speckert errichtet mit kommanditarischer Beteiligung der Herren fürte & Pfeiffer in frankfurt a. M. unter der firma Speckert & Co. ein Bankgeschäft.
- 31. " Die firma G. Moebius & Abraham in Berlin tritt in Liquidation.

# Revue der Presse.

Der Gesetzentwurf der preußischen Regierung über den

#### Ablat in Kalifalgen

gibt in der Presse noch zu einigen Betrachtungen Unlaß. Neue Gesichtspunkte sind auch hierbei kaum zutage getreten. Bemerkenswert ist höchstens eine Eingabe der elfässische lothringischen Kaliwerke. Es wird darauf hingewiesen, daß diese junge Industrie für die siiddeutsche Landwirtschaft von ganz besonderer Bedeutung sei, da der Bezug nordentscher Kalisalze durch die hohen Transportkosen erschwert werde. In Rücksicht auf die misliche Lage der nordeutschen Werke ist aber in Eliaß-Cothringen nur ein einziger Schacht gebaut worden. Wenn daher der preußische Geschentwurf die Unnahme der Reichsregierung sindet, so ist eine Entwicklung des elsässischen Kalibergbaues unwöglich und dann auch die Möglichkeit genommen, die süddeutsche Landwirtschaft mehr für die Unwendung der Düngessalze zu interessieren.

Bemerkenswert ift auch ein Urtitel des Berliner Tageblattes (27. Dezember), der fich mit der Dorgeschichte diefes Gesetzentwurfs befaßt. Es sei auffällig, daß der prensische Entwurf als Untrag an den Bundesrat ver öffentlicht murde, mahrend sonft nur Entwurfe, die vom Bundesrat bereits genehmigt find, gur Diskuffion gestellt werden. Der Entwurf follte anscheinend den nach Umerifa entsandten Vertretern des Kalisyndikats als Waffe gegen die Umerifaner dienen. Die preufische Regierung habe jedoch beabsichtigt, einen vom Bundesrat genehmigten Entwurf zu publizieren; verschiedene Bundesstaaten verlangten jedoch eine eingehende Beratung, so daß, da Gile not tat, der schlieklich beschrittene Weg eingeschlagen werden mußte. Die dem Bundesrat gleichfalls übermittelte, fehr ausführlide Begründung des Gesetzentwurfs wurde nicht mit veröffentlicht, obgleich fie gur eingehenden Beurteilung not wendig ift.

Die Lage der

#### füdafrikanischen Goldminen-Industrie

bespricht der Condoner Korrespondent der frankfurter Seitung (25. Dezember) in einem längeren Urtifel. Die Ausbeute der Goldminen des Witwaters Rand hat während des zweiten Semesters, namentlich im Oktober und 200vember, jum erftenmal feit dem Ende des Burenfrieges einen Ruchichlag erfahren. Sie betrug im Oftober 1909 581 132 Ungen gegen 594 054 Ungen im Oftober 1908, im November 1909 576 768 Ungen gegen 591 204 Ungen im November 1908. Der Rückschritt ift um fo schärfer, als die Ungahl der im Betriebe befindlichen Stampfen fich von September 1908 bis August 1909 etwa um 800 vermehrt hat. Der Durchschnittswert des geförderten Erzes ift von I sh 8 d pro Conne auf 28 sh 4 d zurückgegangen. Dies ift die natürliche folge der zunehmenden Derwendung niedrig gehaltiger Erze, die durch technische fortschritte ermöglicht wurden. Die Produktionsabnahme bangt damit zusammen, daß die Minen Unfang 1909 unter Wafferschäden zu leiden hatten, und daß feit Mitte des Jahres die Urbeiterfrage hindernd wirfte. Nach den Derficherungen der Mineuleiter durfte das Schlimmfte in bezug auf den Urbeitermangel übermunden fein -.

Demfelben Blatt (29. Dezember) ist ein Auffatz fiber die

Chicago, Milwankee und St. Danl Gifenbahn (der eine fortsetzung der früheren Urtitel über die ameritanischen Gifenbahnen darftellt) ju entnehmen. Sie ift die neueste Pacificbahn, denn erft vor wenigen Monaten wurde der Derkehr auf der westlichen Derlängerung dieter Bahn eröffnet. Die neue Strecke bedeutet eine gefahrliche Konfurreng für die Billbahnen. Darauf fei auch die gröffere Ubschwächung der hillweite an der 27em Porfer Borse guruckzuführen. Eine dauernde Beeintrachtigung der Billichen Bahnen fei jedoch wegen des gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwunges im Mordwesten vorerst nicht gu erwarten. Das St Paul-Bahnfritem führt von acht groken Bafen ant Midiganfee und drei am Oberen See mitten in die Kornfammern des großen Westens. Die Gefamtlange der Linie bis zur Pacificfufte beträgt 9000 Meilen; auferdem find noch Seitenbahnen von insgesamt 1000 Meilen geplant ober im Bau, so daß das gesamte System etwa 16 000 Meilen umfaffen wied. Die Ungahl der beförderten Paffagiere ift von 1902-1908 von 9,138 auf 14,23 Millionen gestiegen; die frachten von 19,88 auf 26,18 Millionen t. Unter Berücksichtigung der Pachtungen ufw. ift die Kapitalisation der alten Linien auf 34 000 Doll. pro Meile gu berechnen gegen 30 000 Doll. bei der Chicago. und Morth Weftern-Bahn, die in demfelben Verkehrsgebiet liegt. Die Rockefellers haben bei feiner Bahn in solchem Mage die Kontrolle erlangt, wie bei St. Paul. Die Jahresberichte geben einen durchaus unzulänglichen Einblick. Unch die Rivalin der Bahn, die Chicago and Morth-Western Railroad, dürfte Expansionsabsichten haben, denn die Aftionare haben beschlossen, 100 Mill. Doll. Stammattien gu emittieren. Die Besellichaft hat schon vor vier oder fünf Jahren den Endpunkt ihres Schienenweges nach Westen vorgeschoben. Es fei damit zu rechnen, daß in absehbarer Zeit eine neue Pacificlinie entsteht, und dann würde das Danderbild-System vom Meer zu Meer reichen. Das Schienennetz der North-Western umfaßt mit der größten Untergesellschaft etwa 13 000 km. Die Ungahl der beförderten Personen betrug 1908 25,99 Millionen gegen 18,64 Millionen in 1902, die frachten 30,6 Mill. t gegen 29,32 Mill. t in 1902. Die Kapitalisation beläuft sich auf ca. 31 000 Doll. pro Meile. Außer den Danderbilds ift Benry C frick einer der hauptfächlichften Intereffenten.

Ueber die

#### Produktionskoften der öfterreichischen Induftrie

hielt der Sefretär des Bundes öfterreichischer Industrieller Herr Dr. Friedrich Bertz in der Gesellschaft österreichischer Volkwirte einen interessanten Vortrag, der in österreichischen Blättern wiedergegeben wird. Die erhöhten Tölle konnten die auswärtige Konkurrenz häufig nicht abwehren und dies bestätige, daß die österreichische Industrie unter einer starken Ungunst der Produktionsverhältnisse zu leiden hat. Gesterreich ist ein altes Judustrielund; infolgedessen werden fabriken häusig an Orten betrieben, die ihre frühere Eignung für den betreffenden Industriezweig längst eingebüst haben. Ferner ist Ocsterreich ein tohsiostantes Land. Deutschland

hat 3. B. im Jahre 1907 gehnmal so viel Steinkoble produziert wie Besterreich. Much mangelt es an gunftigen Wasserverbindungen, und das Derfehrswesen ift rud. ständig. Während in Besterreich nur 15,8 % der Eisen. bahnen mehrgleisig waren, find es in Preugen 38,7 %, in England 55,6 %. Die Unlagefosten eines Industriebetriebes find infolge der hohen Preise für Baumaterialien und wegen der baupolizeilichen fozialpolitifden Bestimmungen ufm. größer als andersmo. Bei zwei gleich großen fabriten, die gleichzeitig und nach denfelben Planen in Besterreich und Deutschland gebaut wurden, foftete der Quadratmeter Arbeitraum in Besterreich 40 % mehr. In der Baumwollspinnerei find die Unlagekoften mehr als doppelt so hoch als in England. Wefentlich höher als im Ausland find auch die Betriebstoften. Die Urbeiterlöhne find gwar niedriger, aber die Leiftungfähigkeit ift erheblich geringer. Während in Defterreich ein Weber je nach Begend, Urtifel und Geschicklichkeit 1-4 Webstühle bedient, verfieht er in England 6-8, in Umerika 8-12 gewöhnliche Stühle. In verschiedenen Industrien hat es fich gezeigt, daß der öfterreichische Urbeiter nicht imftande ift, fich dem Cempo fcnelllaufender amerifanischer und deutscher Spezialmaschinen anzupaffen. Bu alledem tommt, daß die nationalen Derhälmiffe Befterreichs die Regie außerordentlich verteuern. Dielleicht der wichtigste faktor ift, daß der öfterreichischen Industrie ein großer und fauffraftiger Markt fehlt. Die fabrifation ift ebenfalls infolge der nationalen Derhältniffe zersplittert. Notwendig sei, den Export auszudehnen und die führung in der fabrifation von Modeartifeln inne gu haben. Durch beides ift eine Spezialifierung und damit eine Derbilligung der Produktion möglich. Ein großer Nachteil ist das fehlen eines kapitalkräftigen Zwischenhandels, der die Spezialifierung fördert. Durch die erhebliche Steigerung der Rohbaumwollpreise bezw. den Mangel an Rohmaterial muß die Baumwollinduftrie, wie bekannt, Betriebseinschränkungen vornehmen. - Berr Urthur Kuffler veröffentlicht über die

#### Baumwollkrise

in der Meuen freien Presse (22. Dezember) einen längeren Auffat. Wie groß der Einfluß der Preissteigerung der Rohbaumwolle auf die Sahlungbilang der europäischen Länder ift, ergibt fich daraus, daß der Mehrwert der Baumwollerporte nach Europa gegenüber dem von 8-10 Monaten gültigen Werte auf 800-1000 Mill. Kronen zu schätzen ift. Im Jahre 1904 und auch später hat man ähnliche Derhältnisse hauptsächlich auf Rechnung der Spekulation gesetzt. Much diesmal ift die Preisbildung großenteils auf die Tätigfeit der amerikanischen Spekulation gurude guführen; diefe fonnte fich doch aber nicht betätigen, wenn nicht eine fehlernte amerikanischer Baumwolle vorhanden ma e. Der Konsum an Baumwollwaren hat fich im Caufe von 20 Jahren fast verdoppelt, ohne daß nene Produktionsgebiete erschlossen worden wären. In Umerifa ift feit Jahren feine mesentliche Dergrößerung der Unbaufläche erfolgt. Derschärft wird die Lage dadurch, daß die Baumwollinduftrie dem Konfum an Baumwollwaren vorausgeeilt ist. Uls die friegerischen Ereigniffe in China, Sudafrika und der Mandschurei, die konsumhindernd wirkten, beendet waren, fetzte der Aufschwung in der Baumwollindustrie ein, und es murde ihr neues Kapital und neue Unternehmungluft zugeführt. 21s aber die Lagerbeffande aufgefüllt maren, wurde der Bedarf geringer. - Die Bründung einer

#### Lebensversicherunganstalt der ospreußischen Landschaft

wird nach dem Berliner Borfen Courier (28. Dezember) von dem Plenarfollegium folgendermagen motiviert. Begen die Schuldentlaftung im Wege der Lebensversicherung murde früher hauptfächlich eingewendet, daß die Kapitalbildung infolge der hoben Derwaltungkoften ungleich teurer fei als die einfache ununterbrochene landschaftliche Zwangsamortifation, die feine besonderen Ginrichtungen beauspruchen. Wenn nun die oftpreußische Sandschaft den Bedanken, die Tebensversicherung als Schuldentilgungmittel zu verwerten wieder aufgenommen hat, fo ift dies geschehen, weil fie glaubt, die früher gegen die Derwendung der Tilgungbeitrage gur Cebensversicherung geltend gemachten Bedenken durch ihre Dorfchläge beseitigt ju haben. Diese Bedenken gipfelten darin, daß die Beitrage ihrem eigentlichen Zweck entzogen wurden und dies dem Intereffe des Kreditinftituts nicht entspreche, weil unter Schwächung landschaftlicher Sicherheitsfonds die Tilgungbeiträge Privatgefellschaften überantwortet werden, auf deren Derwaltung etc. die Landfcaft feinen Ginfluß hat. Mit der Einrichtung einer Lebensversicherunganstalt durch die oftpreußische Sandichaft wird jum erstenmal in der Tebensversicherung an die Stelle des Privatbetriebes eine Unftalt des öffentlichen Rechtes treten. -Die Mannheimer Betreideborfe hat die Ginführung des

### handelsrechtlichen Steferunggeschäftes in Getreide

beschlossen und gleichzeitig mit Danzig die Genehmigung hierzu erhalten. In Mannheim foll, wie einem Urtikel des Berliner Cageblatts (z. Januar) zu entnehmen ift, der Zeithandel auf Weizen, Roggen, Hafer und Mais ausgedehnt werden, in Danzig nur auf Weizen, Roggen und Safer. Die Bedingungen paffen fich im wesentlichen den Berliner Schluficheinen an. Die Mindestmenge beträgt für beide Plate 50 t. Die Lieferungqualität des Weigens ift in Mannheim dieselbe wie in Berlin, in Danzig dagegen etwas anders. für Roggen ift an beiden Plätzen das Berliner Bewicht von 712 g festgesett. Das Mindestgewicht für Bafer ift in Danzig etwas größer als in Berlin und Mannheim; es beträat 480 g. Don der Einführung des handels. rechtlichen Lieferunggeschäfts wird in fachfreisen eine Ein engung des Berliner Marktes erwartet, namentlich die füd. deutsche Kundschaft durfte fich hauptsächlich dem Mannheimer Martte zuwenden. Much in Duisburg follen fich Bestrebungen zur Ginführung des Zeitgeschäftes geltend machen, mahrend in hamburg ein folder Untrag abgelehnt wurde.

Einen weiteren Beitrag für die vielfach ungefunden Berhaltniffe in der

#### Kolonialspekulation

liefert die Frankfurter Zeitung (28. Dezember). Die Anteile der Kaoko-Lande und Minen-Gesellschaft wurden im Juni 1909 in den freien Verkehr mit ca. 102% einegesührt. Aun hat die South West Africa Co, die einen Teil der Anteile besitzt, eine Expedition zur Erforschung des Kaokoseldes ausgesandt. Soweit bekannt geworden ist, sind die Feststellungen in wirtschaftlicher Beziehung ziemlich negativ gewesen. Trotzdem wird von Berlin aus (die betressendt, das einer Stimmungmache für die Kaokoanteile gleichtommt. Es wird auf Presseuhrenungen und gutachtliche Erklärungen verwiesen, nach denen enorme Eisenerzläger vorhanden sein sollen.

### Aus den Börsensälen.

Die ersten Tage des neuen Börsenjahres haben der Börsenspekulation eine gewisse Enttäuschung gebracht. Sie hatte in der Erwartung, dass am Geldmarkte beträchtliche Summen zurückfliessen würden und hierdurch das Privatpublikum sich in noch stärkerem Masse als bisher an der Hausse-spekulation beteiligen werde, umfangreiche Käuse vorgenommen. Aber wie ich schon früher betonte, ist es nicht out ist es nicht gut, wenn alle Hoffnungen auf eine einzige Karte gesetzt werden; es tritt gewöhnlich eine Enttäuschung ein, wenn allzu viele mit einem bestimmten Ereignis gerechnet haben. Die Ueberladung mit Hausseengagements ist der wesentlichste Grund für die Zurückhaltung, der sich die Börsenspekulation am ersten Geschäftstage des neuen Jahres befleissigte. Man wird hierin auch die Ursache der Verkaufslust erblicken müssen, die am Dienstag zu beobachten war, obgleich an der Börse dafür ganz andere Gründe angegeben wurden. Man hat insbesondere auf die schwache Haltung New Yorks verwiesen. Sie bildet ja in der Tat insofern eine Enttäuschung, als in Berliner Bankierkreisen kurz zuvor vielfach die Ansicht vorherrschte, an der New Yorker Börse sei eine grosse Kurssteigerung zu erwarten. Geld ist in der Tat in Amerika relativ billig, und wenn die Rückflüsse sich einigermassen in dem erwarteten Umfange halten, so wäre ein Boom immerhin denkbar gewesen. Es scheint jedoch, als ob die Trustfragen den Amerikanern weit grössere Sorgen bereiten, als sie selbst in den letzten Jahren erwartet hatten. Mit Recht konnte angenommen werden, dass Roosevelts Vorgehen gegen die Trusts zu einem guten Teil nur den Zweck hatte, die Wahlen für seine Partei günstiger zu gestalten. Und als Taft die Zügel der Regierung in die Hand nahm, war man in Wallstreet darüber sehr befriedigt, weil der neue Mann in dem Rufe eines nicht so scharfen Trustgegners stand wie sein Vorgänger. Diese Ansicht scheint jedoch in Amerika in den letzten Tagen eine starke Erschütterung erlitten zu haben. Der Sonderbotschaft, die eine Aenderung des bisherigen Antitrustgesetzes einleiten soll, wird an der New Yorker Börse mit grosser Besorgnis entgegengesehen, und überraschenderweise scheint das neue Gesetz für die Trusts keine Erleichterung sondern eine Verschärfung zu bringen. Welche politischen und wirtschaftlichen Folgen die Acnderung des Antitrustgesetzes haben wird, lässt sich von hier aus vorläufig nicht erkennen. Zum mindesten muss abgewartet werden, bis das Gesetz in seinem Wortlaut vorliegt. Vorläufig will es noch immer nicht recht glaubhaft erscheinen, dass die amerikanische Regierung etwas unternehmen sollte, was die auf dem Trustwesen aufgebaute wirtschaftliche Entwicklung Amerikas empfindlich stören müsste. Wie dem aber auch sei: Die Berliner Börse hat in der Tat keinen Grund, sich allzusehr nach der Kursentwicklung in New York zu richten. Irgendwelche gegen die Trusts gerichtete gesetzgeberische Massnahmen vermögen Deutschland nicht zu schädigen. Und auch der Einfluss der New Yorker Börse auf den Berliner Verkehr ist in den letzten Monaten nicht so gross gewesen, dass man logischerweise an einen Rückschlag in Berlin glauben müsste, wenn Amerika aus wirtschaftpolitischen Gründen verstimmt ist. Die Berliner Börse hat sich viel zu sehr von New York emanzipiert, als dass ein solcher Zusammenhang notwendig wäre. Andererseits ist aber das Kursniveau so hoch und die Effekten befinden sich zu einem grossen Teil in so unsicheren Händen, dass eine längere Zeit anhaltende Verstimmung in New York allein aus diesem Grunde auch in Berlin die Tendenz empfindlicher beeinflussen könnte. Es ist auch zu berücksichtigen, dass selbst die Börsenbesucher, die vor 6-8 Wochen noch im allgemeinen eine gewisse Skepsis an den Tag legten, jetzt überaus optimistisch gestimmt sind. Es geht hieraus hervor, dass Baisseengagements höchstens noch in ganz geringem Umfange bestehen und allein hierin liegt schon die Gefahr, sofern nur von irgendeiner Seite der Anstoss zu einem Rückschlag kommt. Ob Amerika diesen Anstoss geben wird, lässt sich natürlich mit Sicherheit nicht sagen. Sicher ist aber, dass es bei den gegenwärtigen Positionsverhältnissen auf logische Erwägungen nicht ankommt, um den Rückschlag herbeizuführen.

Diesen Erwägungen vermochten sich auch die Banken nicht zu entziehen. In den Jahresbetrachtungen der meisten Grossbanken wurde auf die Gefahr, die in dem gegenwärtig hohen Kursniveau zu finden ist, aufmerksam gemacht. Die Deutsche Bank und die Dresdner Bank haben, wie erinnerlich, sich schon lange nicht mehr optimistisch geäussert. Nun soll aber auch die Berliner Handelsgesellschaft, die bisher in den Wochenberichten sich sehr günstig geäussert hatte und ihre Werte in der letzten Zeit recht gut placieren konnte, nicht mehr "sest" gestimmt sein. Die Banken haben in der letzten Zeit mit ihren Warnungen nicht viel Glück gehabt. Das spekulierende Publikum hat sie nicht beachtet und immer wieder neue Käufe vorgenommen. Das hindert aber nicht, dass plötzlich der Stimme der Banken eine grössere Beachtung geschenkt wird. In sehr wesentlichem Masse wird die Börsentendenz der nächsten Zeit davon abhängen, welchen Umfang die Rückflüsse am Geldmarkte annehmen werden. Es ist zu berück-sichtigen, dass die Reichsbank am Jahresende eine sehr starke Zunahme der Lombarddarlehen aufweist, weil der Satz für Ultimogeld die Chance zu günstigerer Vornahme von Effektenlombardierungen verlich. Wenn diese Darlehen zur Rückzahlung gelangen, wird der offene Geldmarkt der Börse in Anspruch genommen werden müssen, und gerade die kleinere Spekulation dürfte alsdann zu Effektenverkäufen schreiten.

Der Kassaindustriemarkt wurde zunächst vollkommen von der Abtrennung der Dividendenscheine beherrscht. Die Spekulation kaufte in den letzten Tagen des alten Jahres Januarwerte in der Erwartung, dass der Abschlag rasch eingeholt werden würde, und setzte diese Käufe auch am ersten Börsentage des neuen Jahres fort. Bald aber zeigte sich doch auch hier eine gewisse Ueberladung, so dass Abschwächungen eintraten. Erzielte diese Kategorie von Papieren zunächst auch die grösseren Steigerungen, so liess sich die Spekulation doch auch nicht abhalten, ihr Interesse anderen Werten zuzuwenden. Bald hatte man nämlich herausgefunden, dass nun Juli-Papiere an die

Reihe kommen müssten, weil ihre Kurse gegenüber den Januar-Werten "vernachlässigt" seien. auch diese Freude dauerte natürlich nur so lange, wie die Gesamttendenz günstig blieb. Im einzelnen waren meistens diejenigen Papiere beachtet, die schon in der Woche zuvor gestiegen waren, z. B. Kohlenwerte und die Aktien einiger Bau- und Terraingesellschaften. Die Steigerung der Bergwerksaktien ist in der Hauptsache wohl auch nur darauf zurückzuführen, dass sie meistens ihr Geschäftsjahr am 31. Dezember abschliessen. Man hat aber noch besondere Gründe anführen wollen, und verfiel dabei auf eine sehr merkwürdige Erwägung. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Gefahr des Bergarbeiterstreiks viele Abnehmer veranlasse, sich mit grösseren Koksbeständen zu versehen. Das Gerücht klingt nicht sehr glaubhaft, weil ja allgemein bekannt ist, dass die Kohlenzechen selbst noch über genügend grosse Bestände verfügen. Selbst wenn es aber zutreffen würde, so läge darin noch kein Grund für eine Kurssteigerung. Kommt es nämlich zum Ausstand, so hätten die Werke trotzdem Schaden, wenn auch einen geringeren als ohne diese Anfüllung der Lagerbestände. Kommt es aber nicht zum Streik, so müsste die Nachfrage am Kohlenmarkte später nachlassen.

Die Steigerung der Bau- und Terrainwerte erfolgte wiederum mit dem Hinweis, dass im nächsten Frühjahr eine Belebung des Terraingeschäftes zu erwarten stehe. Daran mag vielleicht etwas Richtiges sein, wenn der Grad der Besserung auch natürlich wesentlich davon abhängen wird, in welchem Umfange am Geldmarkte eine Erleichterung eintritt. Aber die Spekulation sollte doch eine genauere Auswahl unter den einzelnen Werten treffen. So stiegen z. B. die Aktien der Terraingesellschaft Borsigwalde, indem an der Börse erzählt wurde, dass die Gesellschaft grössere Verkäufe abgeschlossen habe und noch Anfang dieses Jahres in Liquidation treten werde. Dies ist deshalb unrichtig, weil statut-gemäss der Reservefonds erst 33½,3% des Kapitals betragen muss, ehe an eine Liquidation gedacht werden kann. Hierzu fehlen aber noch ca. 350 000 M, so dass das Gerücht zum mindesten erheblich verfrüht ist. Auch was über die Verkäufe erzählt wurde, ist nicht zutreffend; die Gesellschaft soll zwar in Unterhandlungen stehen, aber ein Abschluss ist noch nicht erfolgt. Die Bilanz pro 1909 soll sogar unbefriedigend ausfallen; die Gesellschaft hat ungefähr nur so viel verdient, wie die Unkosten betragen.

Bemerkenswert ist die Steigerung der Aktien einiger Gesellschaften, die ihr Geschäftsjahr bereits vor einigen Monaten abgeschlossen, eine Dividende jedoch noch nicht erklärt haben. In Betracht kommen hierbei hauptsächlich die Bielefelder Maschinenfabrik (Dürkopp) und die Adler-Fahrradwerke vorm. Kleyer. Die Dürkopp-Gesellschaft sollte mit der Veröffentlichung ihres Erträgnisses nicht länger zögern; sie war doch auch im vorigen Jahre in der Lage, Anfang Januar den Abschluss zu publizieren. An der Börse sind sehr hohe Dividendenschätzungen im Umlauf (man spricht von 21—22% gegen 17% i. V.). Wenn die Gesellschaft wirklich so viel

besser gearbeitet hat, müsste sie dies doch jetzt schon wissen und hätte wenigstens sagen können, ob es richtig ist, dass die Dividende höher ausfallen wird. Was die Adlerwerke betrifft, so rechnet die Börse ebenfalls mit einer höheren Dividende, obgleich die Gesellschaft zur Zeit ihres Jahresabschlusses (1. November) erklärt hat, dass diese voraussichtlich die Höhe der vorjährigen erreichen werde. Die Erwartung auf ein besseres Erträgnis stützt sich darauf, dass in der Tat, wie ich schon früher betont habe, der Geschäftsgang günstig war; die Gesellschaft soll, wie verlautet, ca. 10% mehr verdient haben als im vorigen Jahre. Es scheinen innerhalb der Verwaltung zwei Strömungen zu bestehen, von denen die eine das vorjährige Erträgnis beibehalten und eine Kapitalvermehrung vermeiden will. Sicher scheint zu sein, dass die Gesellschaft neues Geld braucht, und es kann sich nur darum handeln, ob sie den Bedarf durch Ausgabe junger Aktien oder durch Bankkredit deckt.

### Umschau.

Ludwig Cohnstaedt. Im stolzen Haus der Frankfurter Zeitung gab es am Tag vor Silvester ein trauriges Abschiedsfest. Im Konferenzsaal, der so oft die Redakteure des Blattes zu ernsten Besprechungen vereinigt sieht, hatte sich zum letztenmal Ludwig Cohnstaedt als aktives Mitglied der Redaktion und des Verlages der Frankfurterin eingefunden. Abschiedsseste sind oft grosse Komödien. Die Scheidenden, die so gern fortgehen, erklären mit Theatermiene wie ungern sie scheiden, und die Uebrigbleibenden, die froh sind, dass der Scheidende endlich weg will, barmen in rührenden Worten, dass sie sich in Zukunft verwaist fühlen werden. Die Abschiedsszene aber in der Grossen Eschenheimerstrasse war sicher echt. Denn Ludwig Cohnstaedt scheidet wirklich ungern, und man darf es auch seinen Kollegen glauben, wenn sie erklären, dass sie ihn nicht gern von sich scheiden sehen. Mit Ludwig Cohnstaedt geht ein Stück Tradition aus der Frankfurter Zeitung. Denn bereits als Cohnstaedt im April 1877 an Sonnemanns Stelle die Leitung des Handelsteils der Frankfurter Zeitung übernahm, war er jahrelang ihr Mitarbeiter gewesen. Er war dann nach einer fast beispiellos erfolgreichen Tätigkeit 1893 als stellvertretender Geschäftssührer in den Verlag übergetreten und ist seit 1901 ordentlicher Geschäftsführer gewesen. Allein, wenn es sich bloss darum handelte, dass Cohnstaedt um das Gedeihen des Franksurter Weltblattes Verdienste gehabt hätte, so könnte ich es mir sparen, an dieser Stelle viel Aufhebens von seinem Scheiden zu machen. Aber Cohnstaedt ist nicht bloss ein Veteran der Handelspresse, wie ich ibn an anderer Stelle genannt habe, sondern er ist einer der Schöpfer der modernen Handelsjournalistik. Journalisten, die Finanzwesen und Handel als Spezialität betrieben, hat es bereits vor Cohnstaedt gegeben. Die berüchtigte Geschichte der Gründerjahre ist ja durch massenhafte Züchtung sogenannter Volkswirte gekennzeichnet. Aber so wie die Frankfurter Zeitung durch Sonnemanns Verdienst mit das erste Blatt war, das die Handelsberichterstattung von allerwärts im grossen Stile aufnahm, so ist wiederum die

Frankfurter Zeitung, und zwar ganz besonders durch Cohnstaedts Verdienst, das erste Blatt gewesen, das unabhängige, freimütige und langvorbereitete Kritik sowohl an einzelnen Unternehmungen wie an volkswirtschaftlichen Institutionen genbt hat. Cohnstaedt war von Beruf Kaufmann und Bankier. Die in der praktischen Tätigkeit erworbenen Kenntnisse der wirtschaftlichen Grundlage war die standfeste Basis, von der aus er seine kritischen Streifzüge unternahm. Die Praxis bot ihm die Probleme, die er gründlich durchführte, und die Methode der Durchführung ermöglichte ihm ein gründliches autodidaktisches Studium der Volkswirtschaft. So war Cohnstaedt Praktiker und Theoretiker zugleich. Aber seine Theorie war gefestigt durch die praktische Erfahrung. Gleich in den Anfängen seiner journalistischen Tätigkeit hatte er sich mit ernsten und wichtigen wirtschaftpolitischen Streitfragen auseinanderzusetzen. Noch bevor er Redakteur war, durchwogte der Währungstreit das Deutsche Reich. Und seine Aufsätze, die er über diese Frage veröffentlichte, erregten wegen ihrer nüchternen Sachlichkeit und der Treffsicherheit seines Urteils allgemeines Aufsehen. Seitdem ist kaum eine volkswirtschaftliche Streitfrage zum Austrag gebracht worden, ohne dass Cohnstaedt dazu gehört worden wäre. Als im Jahre 1894 die Börsenenquete zusammenberufen wurde, befand sich Cohnstaedt unter den wenigen Vertretern der Presse, die zur sachverständigen Aeusserung herangezogen wurden, und auch auf der Sachverständigenliste der Bankenquete figurierte wieder sein Name. Leider zwang ihn seine schwache Gesundheit, den Verhandlungen in der Reichsbank fern zu bleiben. Aber wichtiger noch als Cohnstaedts Behandlung volkswirtschaftlicher Probleme erscheint mir die Eigenart seiner Kritik gegenüber einzelnen Unternehmungen und einzelnen Personen. Die kritische Besprechung von Geschäftsberichten und Bilanzen der deutschen Aktiengesellschaften steht in keinem deutschen Blatt auf ähnlicher Höhe wie in der Frankfurter Zeitung. Cohnstaedt war ein Meister der ruhigen und objektiven Form. Aber er konnte in der Sache scharf und schneidend sein, wenn er davon überzeugt war, dass er schwindelhaften Manipulationen gegenüberstand. Er hat eine Reihe geradezu glänzender Feldzüge gegen Schwindelunternehmer geführt. Ich sehe ganz davon ab, dass die Franksurter Zeitung fast in jeder Woche vor der einen oder anderen kleineren oder grösseren Schwindelfirma warnt, denke vielmehr namentlich an die grossen Aktionen, angefangen von dem Schwindelklüngel Hollander-Levenstein bis zu Sanden und seinen Genossen und dem Treber-Schmidt. Im Jahre 1891 deckte die Frankfurter Zeitung die unerhörten Manipulationen der Herren Hollander und Levenstein auf, und im selben Jahr noch begann sie den Kampf gegen August Sternberg. Sternberg verklagte die Frankfurter Zeitung und Cohnstaedt, der bis zum Jahre 1902 verantwortlicher Redakteur für den Handelsteil des Blattes war, hatte in Schriftsätzen und in den Auseinandersetzungen des Gerichtssaales reichlich Gelegenheit, seine Behauptungen zu erweisen. So reichlich, dass seitdem August Sternberg um jeden Emissionskredit gebracht war. Die grosse Aktion gegen die Preussische und Pommersche Hypothekenbank und gegen den Treber-Schmidt ist noch zu frisch in aller Gedächtnis, als dass ich sie hier in allen Einzelheiten zu erzählen brauchte. Aber gerade in diesen jüngsten Fällen zeigte sich Cohnstaedt als ein Meister der Polemik. Wie er sein Material verwandte, wie er einen Stein zum andern fügte, bis der Galgen fertig dastand, um den dann die Ueberführten meist selbst die Schlinge legten, in der sie gehenkt wurden, das sich heute wieder ins Gedächtnis zurückzurusen, bereitet geradezu ästhetisches Vergnügen. Wie in allem, was Cohnstaedt tat, imponierte auch besonders die Besonnenheit und die umfassende Vorbereitung. Dabei entging Cohnstaedts Scharfsinn auch nicht der kleinste Umstand. Bereits im Jahre 1896, als sehr weite Kreise die Sandenbanken noch für durchaus erstklassige Institute hielten, hatte Cohnstaedt mit seiner Polemik eingesetzt. Da fand er im Jahre 1900 in einer Juninummer des Reichsanzeigers die Bilanz der Neuen Berliner Baugesellschaft, eines Tochterunternehmens des Sandenkonzerns. Beim Vergleichen dieser Bilanz mit der des Vorjahres bemerkte er eine starke Steigerung der Debitoren dieser kleinen Gesellschaft, und das veranlafste ihn, den Schiebungen nachzugehen, die sich in der sprungbaften Vergrösserung der Debitoren nach seiner Ansicht manifestierten. Die vielen Gegner Cohnstaedts sind zunächst fast immer den Weg gegangen, den Mann zu verdächtigen. Sie haben ihn und seine Zeitung der niedersten Motive beschuldigt. Sie haben schliesslich, wenn sie auf diesem Weg nicht recht vorwärts zu kommen glaubten, so wie der Treber-Schmidt, den Weg der persönlichen Ueberredung beschritten, aber sie haben ihn weder abschrecken noch beschwatzen können, und der Erfolg seiner Feldzüge hat schliesslich die Oeffentlichkeit gezwungen, den erst bitter Geschmähten- Abbitte zu leisten. So hat denn Cohnstaedt als unerschrockener und tapferer Journalist vielleicht den grössten Einfluss ausgeübt, den je bisher ein Handelsjournalist auszuüben imstande war. Dabei blieb er persönlich bescheiden und schlicht, freilich vielleicht ab und an auch etwas zu starrsinnig. Aber was bedeutet dieser ganz kleine Schatten in einem Charakter, der sonst so überaus reich an Licht ist. Zu seinen besten Eigenschaften aber gehörte die Eigenschaft, sich einen Nachwuchs heranzuziehen. Cohnstaedt besitzt die seltene Gabe, Redakteure zu bilden, und wenn er heute die Stätte seines langjährigen Wirkens verlässt, so kann er das wirklich, wie er es in seiner Abschiedsrede ausdrückte, mit dem beruhigenden Gefühl tun, dass in seinem Sinn und in seiner Art an der Frankfurter Zeitung fortgearbeitet werden wird. Um ihn und um seinen langjährigen Gehilfen Stern hat sich im Laufe der Jahre eine Anzahl jüngerer Journalisten geschart, die des Meisters würdig sind, und die Handelsredaktion der Frankfurter Zeitung wird daher auch nach Cohnstaedts Fortgang hoffentlich bleiben, was sie, solange dieser Mann an leitender Stelle wirkte, war: ein Hort aufrechter und zu positivem Tun ermutigender Kritik.

Wechselumlauf. Für die Erkenntnis der Struktur unserer Kreditwirtschaft ist von jeher die Berechnung des Wechselumlaufes einer bestimmten Periode und der Vergleich dieses Umlaufes zu verschiedenen Zeiten ein leichtes Hilfsmittel gewesen. Genaue Kenntnis dieses Umlaufes haben wir auf statistischem Wege nie erlangt. Aber es gab immerhin ein Hilfsmittel, das, wenn auch nicht zu

untrüglichen Resultaten, so doch zu brauchbaren Schätzungen führte. Das war der Ausweis des Reichswechselstempels. Da der Durchschnitt der Wechsel drei Monat zu laufen pflegt, so war es möglich, aus dem Ertrag des Wechselstempels ungefähr den Umlauf zu berechnen. Nun besteuert die Novelle zum Wechselstempelgesetz bekanntlich länger als drei Monat laufende Wechsel höher. Die Folge davon ist zwar für den Reichssäckel sehr erfreulich, denn seit dem Monat Juli, in dem die Nachstempelung in Kraft getreten ist, hat sich der Erlös aus Wechselstempelmarken beträchtlich gehoben. Aber für den Kritiker und für den Statistiker ist diese neue Einführung recht traurig, denn nunmehr ist eine Berechnung, wie wir sie bisher haben ungefähr aufstellen können, nicht mehr möglich. Im Interesse der Statistik, die in diesem Fall wirklich eine praktische Bedeutung besitzt, wäre es sehr wünschenswert, wenn für die Versteuerung der mehr als dreimonatlichen Laufzeit besondere Stempelmarken ausgegeben würden damit man den Eilös aus dem Wechselstempel scheiden könnte in Erlös für Verstempelung einer dreimonatlichen Laufzeit und für Verstempelung der über drei Monat hinausgehenden Laufzeit. Der Fiskus sollte es sich wirklich überlegen, ob es nicht möglich wäre, eine solche Scheidung herbeizuführen. Man könnte ja das einheitliche Wechselstempelformular ruhig belassen und durch einen roten Strich oder ein ähnliches Zeichen die eine Markensorte von der anderen unterscheiden.

bb. Auskunfteien. Im 51. Heft des Plutus habe ich im Anschluss an eine Zeugenaussage im Prozess Echtermeyer die Frage aufgeworfen, ob und in welchen Fällen namhaste Auskunstbureaus Angaben von Firmen, deren Kreditwürdigkeit sie ermitteln sollen, ohne näheren Hinweis als Meinung des Auskunftbureaus wiedergeben. Hierzu schreibt die Auskunftei Schimmelpseng: "Diejenigen Angaben in der kaufmännischen Kreditauskunft, welche lediglich auf eigenen Angaben des Beauskunsteten beruhen, müssen allerdings in der Auskunft erkennbar gemacht werden. Die sachlichen Gründe bierfür sind in dem Artikel unseres Erachtens zutreffend wiedergegeben. Jeder, der der Auskunftei selbst Aufschluss gibt, kann zwar mit vollem Recht eingehende Berücksichtigung seiner Angaben erwarten, andererseits liegt es aber im Interesse des Auskunftempfängers, dass solche Selbstauskünfte auch als solche charakterisiert werden. Hierbei ist bei uns in nunmehr fast vierzigjähriger Praxis auch ständig gehandelt worden. Die zurzeit in Kraft bestehende Instruktion unserer Beamten bestimmt wörtlich folgendes: ,Eigene Aufschlüsse, die in eine Auskunft aufgenommen werden, sind ausnahmslos als solche kenntlich zu machen: zwischen ihnen und den Mitteilungen von dritter Seite muss immer scharf unterschieden werden. Eigene Aufschlüsse, die wörtlich wiedergegeben werden, sind zwischen Ansührungzeichen zu setzen, und zwar werden die Anführungzeichen, soweit die eigenen Angaben gehen, vor jede Zeile gesetzt, und die Angaben auch mit Anführungzeichen abgeschlossen." Zu den sachlichen Erwägungen treten auch rechtliche. Eine Auskunft die dem Wortlaute nach sich so darstellt, als beruhe sie auf Erkundigungen bei Dritten, während sie lediglich auf eigenen Angaben des Beauskunfteten aufgebaut ist, ist eine arglistige Auskunft. Der berühmte Kommentator des HGB., Staub, sagt im Exkurs zu § 349 Anmerkung 8: "Wer eine Auskunft so gibt, als beruhe sie auf zuverlässiger Unterlage, während die Unterlage bewussterweise unsicher ist, handelt schon dolos; ebenso wer bestimmte Angaben in positiver Form macht, obgleich er von deren Richtigkeit positiv überzeugt ist." Das Oberlandesgericht München hat in einer seinerzeit in der Presse viel erörterten Entscheidung vom 5. Februar 1908 in Anwendung dieser Rechtsgrundsätze einen Auskunftbureau-Inhaber, der solche auf eigenen Angaben basierende Auskunft unter Verschweigung der Tatsache, dass es eine reine Selbstauskunft sei, erteilt hatte, für schadensersatzpflichtig erklärt, dies trotz der Haftungausschliessung im Abonnementsvertrag, weil eigene (im Gegensatz zu derjenigen der Hilfspersonen) Arglist vertragsmässig niemals ausgeschlossen werden kann."

Auch die Zentralstelle der Auskunfteien Bürgel G. m. b. H. erinnert in einer Zuschrift an das Münchener Urteil. Dieses Urteil behauptete sogar, der Beauskunftete selbst biete als Auskunftquelle "nicht die geringste Gewähr für die Richtigkeit der eingeholten Mitteilungen". Nach der Auffassung der Auskunfteien Bürgel geht diese Ansicht zu weit, denn man müsse sonst jedermann Treu und Glauben absprechen. Jeder müsse über seine Verhältnisse auch selbst gehört werden, und die eigenen Angaben böten bei der Nachprüfung den Gewährleuten der Auskunftei immerhin eine gewisse Unterlage. Aber auch diese Firma vertritt den Standpunkt, dass die Mitteilungen der Beauskunfteten auch als solche gekennzeichnet werden müssen.

### Gedanken über den Geldmarkt.

Der grosse Schritt über die Jahreswende ist nunmehr getan und die Märkte gewinnen allmählich ihre normale Verfassung wieder. Die Stichtage brachten keinerlei Ueberraschung mehr, ihr Verlauf erwies nur, dass man sich allenthalben sorgfältig vorbereitet und ziemlich grosszügig disponiert hatte. Denn fast an allen Plätzen machte sich schon vor dem Ultimo Anlagebegehr geltend, wie er sonst erst im neuen Quartal einzusetzen pflegt. Er kam hauptsächlich in regem Diskontbedarf zum Ausdruck, da Diskonten bei gutem Zinsgewinn ein beliebtes Objekt für die Verbesserung der Liquidität der Bilanzen darstellen. Darüber hinaus war aber auch allgemein noch genügendes Angebot an kurzfristigem Gelde während der Regulierungtage selbst vorhanden, so dass der Eindruck der Knappheit, wie er namentlich in Berlin in den Prolongationstagen bestanden hatte, sich schliesslich ganz verlor. Der Privatdiskont in London war schon vor dem 29. Dezember, dem Zahltage der Stockexchange, in weichende Richtung geraten und notierte Ende des Monats schliesslich nur 31/2 %. In Paris wurde die Rate von 28/4 % den ganzen Monat hindurch nicht überschritten und nur in Berlin hielt sich der Satz bis zum 30. Dezember auf 41/4%. Diese Höhe ist aber weniger in der Stärke des Angebots begründet, als in der Eigenart des Berliner Notierungmodus, der Sichten bis zu einer Minimallaufzeit von 56 Tagen als lieferungfähig gestattet. Solches kurze Material, sog. Schnittwechsel, bilden für den Käufer aber weniger ungünstig ausgefallen ist, als man bis zuletzt be-

### Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor 1):

| Man notier                                                                            | e auf seinem Kalender vor ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freitag, 7. Januar 21/8 0/0                                                           | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht. — Dezember-bezw.Jahresausweis Lübeck- Büchener Eisenbahn. — GV.: Elek- trizitätswerk Schuckert, Siemens & Halske AktGes., Union Fabrik chem. Produkte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sonnabend,</b> 8. Januar 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Bankausweis New York. — Transvaal Chamber of Mines. — Südafrikanische Goldminenausweise. — GV.: Oppelner AktBrauerei u. Presshefefabrik, Dortmunder Victoria-Brauerei, Höfel-Brauerei, Stärkezuckerfabrik Koehlmann, Lapp AktGes f. Tiefbohrungen, Bank f. Sprit- und Produktenhandel, Posener Sprit-AktGes. — Schluss des Bezugsrechts neue Aktien Charlottenburger Wasserwerke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montag,<br>10. Januar<br>2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>    | Essener Börse. — Reichsbankausweis. — GV.: Höcherlbräu, J. P. Bemberg. — Schluss des Bezugsrechts Vorrechtsaktien Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenverein.  Düsseldorfer Börse. — GV.: Wanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dienstag,<br>11. Januar<br>28/8 0/0                                                   | Fahrradwerke, Grosse Casseler Strassen-<br>bahn, Henninger Reitbräu, Hallesche<br>Kaliwerk, Papierfabrik Niederleschen,<br>Hofbierbrauerei Schöfferhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mittwoch,<br>12. Januar<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Donnerstag<br>13. Januar<br>2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Essener Börse. — Ironage-Bericht. — Bankausweis London, Paris. — Deutschlands Branntwein- u. Zuckerstatistik. — Dekadenausweis Luxemburgische Prinz-Heinrichbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Freitag,<br>14. Januar<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>   | DüsseldorferBörse. — Ironmonger-Bericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sonnabend,</b> 15. Januar $2^{1/2}/_{0}$                                           | Charlottenburger Wasserwerke, Berliner<br>Weissbier - Brauerei , Königsberger<br>Strassenbahn, Waggonfabrik Busch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | Ausserdem zu achten auf: Erklärungen der Schiffahrtsdividenden, Bankabschlüsse. Zulassungsanträge (in Mill. M.): Berlin: 30 4% HypPfdbr. Rheinisch- Westfäl. Bodencreditbank. Dresden: 1,35 neue Aktien Dresdner Gardinen- u. Spitzenmanufaktur. Frankfurt a. M.: 30 4% Pfdbr. Frankfurter Hypotheken- Bank, 2½ 4½% Gobligat. Portland- Cementwerke Heidelberg u. Mannheim. München: 36 Doll. 5% Gold-Bonds St. Louis - San Francisco-Bahn. Verlosungen: 10. Januar: 2½% Antwerpener 100 Frcs. (1887), 2% Genter 100 Frcs. (1896). 15. Januar: 5% Russische 100 Rbl. (1864), 3% Amsterdam 100 Gld. (1874), 2% Brüsseler 100 Frcs. (1905), 2% Serbische 100 Frcs. (1861), 3% Holl. 100 Gld. (1871). |
| 1) Die Merk                                                                           | talel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Merktalel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Marktage, Liquidationstage und Losziehungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diepinigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in Berlin vom selben Tag des Vorjahres.

an den Quartalswenden eine wesentlich ungünstigere Anlage, als langes Papier, und die Notiz des Satzes tendiert durch das überwiegende Angebot derartigen Materials in den Wochen vor dem Quartalsschluss überwiegend nach oben. Dabei sind Wechsel mit annähernd dreimonatiger Laufzeit stark begehrt und häufig unter der notierten Rate zu placieren, wie es auch in diesen Tagen der Fall war Am Ultimo selbst kamen die oben erwähnten Einflüsse in Wegfall und der Privatdiskont passte sich in plötzlichem Sturze um ein halbes Prozent der erleichterten Lage des Gesamtmarktes wieder an.

Zum grossen Teil wurde diese günstige Disposition der Märkte allerdings dadurch herbeigeführt, dass die Interessenten in starkem Umfange auf die Hilfe der Zentralnotenbanken zurückgriffen. Die Ausweise dieser Institute geben hiervon ein deutliches Bild, sie zeigen besonders starkes Wachstum der Anlagen auf Wechselund Lombardkonto. Und doch kann ihr Eindruck im grossen und ganzen nicht ungünstig genannt werden, sie lassen vielmehr von neuem erkennen, dass die Märkte trotz der Vorgänge im Anfang des Herbstes in ziemlich normaler Verfassung geblieben sind.

Die Bank von England, die mit einem Diskont von  $4^{1/2}{}^{0/0}_{0}$  gegen  $2^{1/2}{}^{0/0}_{0}$  im Vorjahre die Jahreswende überschreitet, zeigt in ihrem am 29. Dezember, dem offiziellen Zahltage der Stockexchange, abschliessenden Ausweise eine Zunahme des Portefeuilles um 10,6 Mill. gegen 10,9 im Vorjahre. Der Barvorrat verlor 804 000 Pfd. gegen nur 211 000 Pfd. im Jahre 1908. Trotzdem enthält diese Position noch immer 1 900 000 Pfund mehr als damals-Von den Wechseleinreichungen ging der Gegenwert zum grössten Teil auf Depositenkonto, um für die Bedürfnisse an der Monatswende selbst als Reserve zu dienen. Da sich Notenumlauf und Barvorrat günstiger als in den Vorjahren stellen, vermag dieser Ausweis mit 22,2 Mill. Pfd. auch eine bessere Reserve als seine drei letzten Vorgänger aufzuweisen.

Der Status der Banque de France vom gleichen Tage zeigt keine besonders charakteristischen Züge. Die Inanspruchnahme ist auf den meisten Gebieten etwas geringer als im Vorjahre, diese Publikation kann aber überhaupt hier nicht die Bedeutung beanspruchen wie die entsprechende der Bank of England und der deutschen Reichsbank, da die Ansprüche des Jahresschlusses und auch diejenigen der Börsenliquidation noch nicht in ihr enthalten sind.

Der Ausweis der Reichsbank vom 31. Dezember zeigt die bekannte gewaltige Anspannung, der das Institut zum Jahresschluss stets ausgesetzt ist. Man hatte den Umfang der Verschlechterung diesmal besonders heftig erwartet, da die Börse weit mehr Geldbedarf als in den letzten Jahren aufwies. Ueberdies war die weitgehendste Inanspruchnahme der Reichsbank durch Bank- und Börsenkreise schon dadurch bedingt, dass eine Diskontierung kurzfristiger Wechsel mit 50/0 und Lombardentnahmen auf einen drittel bis einen halben Monat mit 60/0 gegenüber Reportsätzen von 7-71/40/0 einen wesentlichen Zinsgewinn bedingten. Unter solchen Umständen musste man mit recht grossen Ziffern für den vorliegenden Ausweis rechnen, und tatsächlich ist die Verschlechterung bedeutender als jemals zu dem gleichen Zeitpunkt. Trotzdem kann man sagen, dass der Ausweis, an sich betrachtet, fürchtet hatte, und dass seine Ziffern keinen Anlass bieten, die Geldlage pessimistischer zu beurteilen.

Die Verschlechterung beträgt 529 Millionen gegen 491 i. V., d. i. zirka 38 Millionen mehr. Sie wird von vornherein erklärt aus einer Mehrentnahme auf Lombardkonto von ca. 103,5 Millionen, die in der Hauptsache auf die erhöhten Bedürfnisse der Börse zu rechnen ist. Dagegen bewegt sich das Wechselkonto ungefähr auf der Höbe des Vorjahres. Diese Gegenüberstellung ist insofern besonders wichtig, als die Ansprüche von Handel, Industrie und Landwirtschaft mehr in der Bewegung der letzteren Position zum Ausdruck kommen. Der Kreditbedarf dieser drei grossen Faktoren des Wirtschaftlebens zeigt sich also nicht wesentlich höher a's 1908, obgleich die Geschäftstätigkeit inzwischen einen allseitigen Aufschwung genommen hat. Andererseits ist aber das Geldbedürfnis der Börse vom Standpunkt der allgemeinen monetären Verhältnisse aus weniger schwerwiegend zu betrachten, da die Regulierung einer Kreditüberspannung auf dieser Seite viel rascher durchzusetzen ist und sich auch viel leichter vollzieht, wenn sie auch für die beteiligten Kreise häufig mit grossen Opfern verbunden ist

Für die grössere Regsamkeit des gewerblichen Lebens spricht auch die erhebliche Zunahme des Bedarfs an Umlaufsmitteln. Der Metallbestand hat um 68½ Millionen abgenommen; die Verminderung ist zwar 10½ Millionen geringer als im Vorjahre, man kann aber trotzdem annehmen, dass der Bedarf des Verkehrs an Metall keineswegs kleiner, sondern eher noch grösser gewesen ist. Denn es ist zu erinnern, dass die Bank in den letzten Tagen des alten Jahres grössere Beträge Geldes vom Ausland erhalten hat, so ca. 500 000 Pfund Sovereigns aus London und einige Millionen M Barren aus Oesterteich-Ungarn. In der Notenzirkulation kommt der stärkere Barbedarf des Verkehrs unverhüllt zum Ausdruck, indem hier 431,8 Millionen neu entnommen wurden gegen nur 387.3 im Vorjahre.

Von den Anlagekonten interessiert noch der Effektenbestand, der um 123,7 Millionen gegen nur 76 im Vorjahre zunahm. Hierbei handelt es sich aber nicht ausschliesslich um erneuten Geldbedarf des Reiches, sondern es sind auch grosse Beträge Schatzscheine von den Privatbanken an die Reichsbank zurückdiskontiert worden, die in den ersten Tagen des Januar fällig werden. Die Depositen haben um 44 Millionen zugenommen, während sie 1908 um 74 Millionen zurückgingen. Diese Position ist also wesentlich verbessert, und es scheint, dass das Reich den Gegenwert der neu begebenen Schatzscheine grösstenteils stehen liess und auch die Banken die aus der Diskontierung kurzer Wechsel geschaffenen Guthaben nicht voll entnommen haben. Die Rücksicht auf ihre Bilanz legt ihnen die Haltung grösserer Kassenbestände mehr als sonst nahe, da die Ziffern in diesem Jahre nicht nur mit den entsprechenden vorjährigen, sondern auch mit denen der Zweimonatsausweise verglichen werden. Das Resultat des Gesamtausweises ist ein steuerpflichtiger Notenumlauf von 617 Millionen, d. i. 163 Millionen mehr als 1908 und nur 8 Millionen weniger als im Krisenjahre 1907. Die Rückflüsse werden, namentlich in der ersten Woche, zweifellos recht bedeutend sein, und doch ist kaum zu erwarten, dass die Bank noch im Januar aus der Steuerpflicht herauskommt. Justus.

#### Reichsbank.

#### Ausweis vom 31. Dezember 1909.

|                                                |                                       | Aktiva               | (Millionen Mk.) |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bestand                                        | an                                    | Gold                 | 681,056         |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Scheidemünzen        | 234,124         |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Reichskassenscheinen |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Noten anderer Banken | 9,916           |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Wechseln             | 1 237,360       |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Lombardforderungen   | 292,000         |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | Effekten             | 331,686         |  |  |  |  |  |  |  |
| do.                                            | an                                    | sonstigen Aktiven    | 205,299         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |                                       | Passiva              | (Millionen Mk.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Grundka                                        | pita                                  | 1                    | 100 000         |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                |                                       | s                    |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrag o                                       | Betrag der umlaufenden Noten 2071,512 |                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| sonst. tägl. fällig. Verbindlichkeiten 673,624 |                                       |                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| sonstige Passiva                               |                                       |                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerpflichtiger Notenumlauf 617,896          |                                       |                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bank von Frankreich.                           |                                       |                      |                 |  |  |  |  |  |  |  |

### Ausweis vom 30. Dezember 1909.

|                |  |  |  |   |  |  |   | en Fics. |
|----------------|--|--|--|---|--|--|---|----------|
| Gold           |  |  |  | æ |  |  | 3 | 495,373  |
| Silber         |  |  |  |   |  |  |   |          |
| Portefeuille . |  |  |  |   |  |  | 1 | 100,601  |
| Notenumlauf    |  |  |  |   |  |  |   |          |
| Privatkonti .  |  |  |  |   |  |  |   |          |
| Guthaben des   |  |  |  |   |  |  |   |          |
| Vorschüsse au  |  |  |  |   |  |  |   | 527,646  |
|                |  |  |  |   |  |  |   |          |

#### Bank von England.

#### Ausweis vom 30. Dezember 1909.

|                |  |   |  |    | (M | illi | One | a P | id. | Sterling |
|----------------|--|---|--|----|----|------|-----|-----|-----|----------|
| Totalreserve   |  |   |  |    |    |      |     |     |     | 22,220   |
| Notenumlauf    |  |   |  |    |    |      |     |     |     | 28,858   |
| Barvorrat .    |  | , |  | 1. |    |      |     |     |     | 32,628   |
| Portefeuille . |  |   |  |    |    |      |     |     |     | 41,770   |
| Privatguthabe  |  |   |  |    |    |      |     |     |     |          |
| Regierungssi   |  |   |  |    |    |      |     |     |     |          |

### Gedanken über den Warenmarkt.

Mit der Besserung der industriellen Lage, die sich im letzten Jahresmonat, dem Dezember, weiter fortgesetzt hat, lässt sich ein weiteres Steigen der Rohstoffpreise konstatieren. Auch die Erzeugnisse der Landwirtschaft und sonstige pflanzliche Weltmarktsartikel behaupten mindestens ihren bisherigen Hochstand, gleichgültig, ob die Ernte sich günstiger herausgestellt hat, wie man erwartete, oder ob zu den bisherigen Enttäuschungen neue getreten sind. Für das erstere bieten die Getreidearten, für das letztere die Baumwolle das typische Beispiel. Die Zurückhaltung der Fondsbörsen, die angesichts der steigenden Geldsätze grösser und grösser wird, je näher das Jahresende rückt, hat auch die Warenmärkte insofern beeinflusst, als die noch bis vor kurzem sich geltend machende Spekulation weiter zurückgetreten ist und einer Geschäftstätigkeit, die nur auf die Befriedigung des nächsten Konsums gerichtet war, Platz machte.

Auf dem Getreidemarkt herrschte feste Tendenz, obgleich sowohl die amerikanische, als auch die russische Ernte in ihren Ergebnissen stark nach oben korrigiert worden sind, und insbesondere die deutsche Ernte erheblich besser, als man noch vor kurzem annahm, ausgefallen sein dürfte. Die Festigkeit wurde bedingt durch den Umstand, dass die Vereinigten Staaten doch keineswegs grössere Mengen als früher dem Export bezw. den Konsumländern zur Verfügung stellen können, da sie ihre stark

erschöpften Läger auffüllen müssen. Sodann aber hat die argentinische Ernte, eintreffenden Nachrichten zufolge, doch nicht unter allzu günstigen Witterungverhältnissen in der letzten Zeit mehr gestanden; aus der Zurückhaltung der La Plata-Offerten lässt sich ein gewisser Schluss in dieser Richtung ziehen. Die australische Ernte kann infolge eines allgemeinen Arbeiterausstandes nicht schnell genug auf den Weltmarkt kommen. Wenn gegen Monatsende auch die Klagen aus Argentinien etwas nachliessen und höchstens eine Verzögerung der Ernte eintreten dürfte, andererseits die australische Ernte die recht gute vorjährige noch zu übertreffen versprach, so blieb man, von einigen Schwankungen abgesehen, am Weltmarkt doch weiter fest gestimmt. Auch Deutschlands Märkte konnten sich einer festen Tendenz um so weniger entziehen, als namentlich in Weizen gute Ware relativ knapp war, obgleich andererseits die Saatenstandsnachrichten im ganzen zufriedenstellend lauteten. Am Berliner Platz herrschten folgende Verhältnisse. Weizen: fest infolge der allgemeinen Momente, zu denen aber hier noch Dezemberdeckungen hinzutraten. Die Abwicklung der Dezemberengagements erforderte grössere Mengen Ware, deren Zufuhr auch mit infolge der Witterungverhältnisse erschwert wurde. Auch Mai-Lieferung folgte dem Steigen des Dezemberpreises, gab indessen später nach, um schliesslich wieder anzuziehen. Eine Uebereinstimmung mit den Weltmarktspreisen wurde immer noch nicht erzielt. Roggen: andauernd matt bei einigen Preisabschlägen, zuletzt etwas befestigt. Hafer: ruhig und wenig verändert, zeitweise auf geringeres Provinzangebot höher, um so mehr, als andererseits der Export einige Mengen aufnahm. Zuletzt auf teurere Provinzangebote und Anziehen der russischen Forderungen höher. Mais: anziehend, da die amerikanischen Ernteschätzungen gegenüber dem Vormonate niedriger lauteten, auch Amerika auf höhere Preise hielt. Trotz grösserer Platzzufuhren auch gegen Monatsschluss behauptet. Gerste: im ganzen fest. Mehl: ruhig und schwächer, da die Ankünfte auf dem Wasserwege, der noch offen war, weiter andauerten. Ruböl: trotz geringfügigen Verkehrs zeitweise etwas höher, später leicht schwankend.

Der Kohlenmarkt hat weiter in fester Tendenz verharrt, wenn auch das Syndikat vorläufig noch nicht in eine Verringerung der Fördereinschränkung eingetreten ist. Feierschichten haben nachgelassen, während andererseits die Abrufungen beträchtlicher geworden sind. Auch der Koksmarkt verkehrte fester, immerhin erwartet man noch weitere Anregungen und erhöhten Absatz seitens der eisenindustriellen Betriebe.

Die einzelnen Zweige des Eisenmarktes lassen eine andauernd ruhige und feste Tendenz auch weiterhin erkennen. Freilich sehlt es noch vielfach an Anregungen, namentlich seitens der weiterverarbeitenden Branchen. Der Eingang der Spezifikationen im Verhältnis zum Auftragsbestand wird als noch immer nicht genügend erachtet. Das Zustandekommen mehrerer Konventionen und das Durchsetzen höherer Preise hat auf den Markt im allgemeinen recht günstig gewirkt. Die vom Stahlwerksverband kontrollierten Branchen zeigten eine befriedigende Haltung, auf dem Blechmarkt und dem Drahtmarkt ist der Geschäftsgang lebhafter geworden, auch sind die Preise durchgehend besser. Im Gegensatz zum deutschen Markt lagen die fremden Eisenmärkte, vornehmlich der englische und amerikanische, sehr ruhig, und besonders für die Rohprodukte nach den früheren Steigerungen eher schwächer.

Auf den Metallmärkten verkehrte Kupfer bei ruhigem Geschäft zunächst fest, der Konsum trat dauernd als Käufer auf, auch stimulierten die Erfolge der Bestrebungen zur Bildung eines Kupfertrusts. Später wurde der Markt ruhiger und erfuhr zeitweise Abschwächung, da die statistische Position noch ungünstig blieb. Der Konsum blieb später zurückhaltend. Zinn war lebhaft gefragt; die Notierungen zogen, obgleich der Osten als Abgeber auftrat, scharf an. Zink war bei regem Geschäft fest; Blei

Warenmarktpreise im Dezember.

|                         | 1.      | 8.       | 15.         | 21.     | 29.             |                       |
|-------------------------|---------|----------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|
| Weizen New York         | 1241/2  | 125      | 1271/2      | 129     | 1261/2          | cts. per bushel       |
| Weizen Berlin           | 2181/2  | 2193/4   | 2221/2      | 223     | 2271/4          | M. per Tonne          |
| Mais Chicago            | 611/4   | 62       | 655/8       | 661/4   | 665/2           | cts. per bushel       |
| Mais Berlin             | 152     | 1518/4   | 1528/4      | 1531/4  | $152^{1/2}$     | M. per Tonne          |
| Roggen Berlin           | 1668/4  | 1683/4   | 1661/2      | 1658/4  | 165             | M. per Tonne          |
| Hafer Berlin            | 1541/2  | 155      | $155^{1/2}$ | 155     | 1558/4          | M. per Tonne          |
| Mehl Berlin             | 20,80   | 20,90    | 20,30       | 21,10   | 21,10           | M. per dz             |
| Rüböl Berlin            | 54.10   | 53,30    | 54          | 54,70   | 54,80           | M. per dz             |
| Eisen Glasgow           | 50/01/2 | 50/81/2  | 50/4        | 51/31/2 | $51/2^{1}/_{2}$ | sh d per ton          |
| Eisen New York.         | 181/4   | 181/4    | 181/4       | 181/4   | 181/4           | Doll. per ton         |
| Silber London           | 239/18  | 233/4    | 241/2       | 241/16  | 241/4           | d per Unze            |
| Kupfer London           | 581/4   | 591/16   | 591/4       | 601/16  | 611/2           | £ per ton             |
| London                  | 1435/8  | 1457/8   | 1488/8      | 154     | 1531/2          | £ per ton             |
| London                  | 13      | 1215/16  | . 133/16    | 131/8   | 133/4           | £ per ton             |
| Liuk London             | 231/8   | 231/16   | 231/8       | 231/8   | 231/8           | £ per ton             |
| Daumwolle New York      | 14,65   | 14,95    | 15,15       | 15,40   | 15,95           | cts. per amerik. Pfd. |
| Daumwolle Liverpool     | 1,50    | 7,72     | 7,83        | 7,92    | 8,28            | d per engl. Pfd.      |
| Daumwolle Bremen        | 123/    | 738/4    | 751/4       | 76      | 781/2           | Pf. per ½ kg          |
| Wolle Antwernen         | 5.85    | 5,821/2  | 5,721/2     | 5,721/2 | 5,80            | Fr. per kg            |
| Flamburg                | 12.80   | 12,45    | 12,25       | 12,20   | 12,40           | M. per 50 kg          |
| Tanee Hamburg           | 30,75   | 36,75    | 37,25       | 37,50   | 36,75           | Pf. per 1/2 kg        |
| Hamburg (1), A. P. G.J. | 0,30    | 6,30     | 6,30        | 6,30    | 6,30            | M. per dz             |
| Schmalz Chicago         | 12,90   | 12,971/2 | 13,30       | 12,95   | 12,50           | Doll. per 100 Pfd.    |

auf Deckungkäufe, die durch stärkeres Eingreifen des Konsums und der Spekulation bedingt wurde, höher.

Die Haltung des Baumwollmarktes ist bei steigenden Preisen und lebhafterem Geschäftsgange zunächst eine feste gewesen, später war sie ruhiger und schwächer. Der Entkörnungbericht und weitere Schätzungen haben später die Tendenz befestigt. Die dauernde Höhe des Rohmaterialienpreises bedingte nach wie vor ein Missverhältnis gegenüber den Fabrikat- und Halbfabrikatpreisen, die nicht entsprechend angezogen haben.

Die Wollpreise haben weiterhin sich gut behauptet. Der Zuckermarkt setzte in rückläufiger Bewegung ein, die von vorübergehenden Erbolungen begleitet war, da Realisationsverkäufen immer wieder Meinungkäufe gegenübertraten. Starke Realisationen am englischen Markt haben weiterhin auf die Haltung der kontinentalen Märkte in abschwächendem Sinne zurückgewirkt. Auch erwies sich die hochgeschätzte Cubaernte als ein abschwächendes Moment. Zuletzt wurde der Markt still.

Kaffee verkehrte in ziemlich fester Haltung, nachdem das bekannte Exportlimit erreicht worden war. Besonders trat die Aufwärtsbewegung am Terminmarkt hervor, während im Effektengeschäft die Preise nicht so bedeutenden Schwankungen ausgesetzt waren.

Petroleum lag ruhig und in den Preisen unverändert. Mercur,

### Gewegung der Warenpreise 1909.

(Nach im Remboursbureau der Deutschen Bank entworfenen Tabellen.)

|                                                               | 1909          | 1908                 | 1907         |                                                                   | 1909           | 1908                                  | 1907                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Baumwoile                                                     |               |                      |              | Roggen                                                            |                |                                       |                                                                 |
| Loco Notierungen der Bremer                                   |               | 17 49                | 3772         | Berliner Notierungen um 21/2                                      |                |                                       |                                                                 |
| Baumwollbörse für Upland<br>middling (1/2 kg in Pfennigen)    |               |                      | AND NEW YORK | Uhr (nicht amtlich) (1 t = 1000 kg in Mark)                       |                |                                       |                                                                 |
| Höchst:                                                       | 743/4         | 633/4                | 69           | Höchst:                                                           | 199            | $212^{1}/_{2}$                        | 2171/4                                                          |
| Niedrigst:                                                    | 461/4         | 461/4                | 541/4        | Niedrigst:                                                        | $166^{3}/_{4}$ | 169                                   | 166                                                             |
| Liverpooler Terminnotierung                                   |               |                      | Sala Line    | Salpeter<br>Hamburger Termin-Notierung                            |                | 1972                                  |                                                                 |
| für amerikanische Baumwolle<br>"Good ordinary" (1 lb =        |               |                      |              | für Chile-Salpeter (50 kg in                                      |                |                                       |                                                                 |
| 0,4536 kg in Pence)                                           | 7.07          | (17                  | 7 15         | Mark)<br>Höchst:                                                  | 10,50          | 10,90                                 | 11,25                                                           |
| Höchst:                                                       | 7,87<br>4,84  | 6,17<br>4.62         | 7,15<br>5,45 | Niedrigst:                                                        | 8,421/2        | 8.70                                  | 9,95                                                            |
| Niedrigst:                                                    | 7,07          | 7,02                 | 5,75         | Schmalz                                                           |                | 0,10                                  |                                                                 |
| Blei<br>Londoner Schlussnotierungen                           |               |                      |              | Chicagoer Notierung für Steam-<br>lard (100 amerik, Pfd. in       |                | Louis I dy                            |                                                                 |
| für "Englisches Blei"                                         |               |                      | L PAGEN      | Dollars)                                                          |                |                                       | 10 1511                                                         |
| 1 ton = 1016 kg in Lstr.<br>Höchst:                           | 14            | 151/4                | 223/4        | Höchst:                                                           | 12,60          | 10,40                                 | $\begin{vmatrix} 10,17^{1}/_{2} \\ 7,22^{1}/_{2} \end{vmatrix}$ |
| Niedrigst:                                                    | 123/4         | $12^{3}/\frac{1}{4}$ | 171/8        | Niedrigst:                                                        | 9,40           | $6,97^{1}/_{2}$                       | 1,22-12                                                         |
| Gummi                                                         | T 1           |                      |              | Londoner Schlussnotierung                                         |                |                                       |                                                                 |
| Londoner Schluss - Notierung                                  | Jan 18 10 1   |                      |              | (1 Unce = 31,10 g in Pence)                                       | 0.477          | 07                                    | 325/8                                                           |
| für "India Rubber Fine Para"<br>spot (1 lb = 0.4535 kg in sh) | 100           |                      |              | Höchst:<br>Niedrigst:                                             | 247/8          | 27<br>22 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 261/2                                                           |
| Höchst:                                                       | 9/31/2        | 5/5                  | 5/31/2       | Weizen                                                            | $23^{1}/_{16}$ | 22 / 16                               | 20 /2                                                           |
| Niedrigst:                                                    | 5/1/2         | 2/9                  | 3/38/4       | New Yorker Loconotierung für                                      |                |                                       |                                                                 |
| Jute                                                          |               |                      |              | "Roter Winterweizen"<br>(1 Bushel = 35,238 l in Cents)            |                |                                       |                                                                 |
| Londoner Schluss - Notierung<br>im Terminhandel für "Good     |               |                      | 5627-1116    | Höchst:                                                           | 151            | 114                                   | 115                                                             |
| First (1 ton = 1016 kg inLstr.)                               |               |                      |              | Niedrigst:                                                        | 1078/8         | 945/8                                 | 80                                                              |
| Höchst:                                                       | 157/8         | 191/2                | 271/2        | Berliner Notierung um 21/2                                        |                |                                       |                                                                 |
| Niedrigst:                                                    | $12^{3}/_{4}$ | 123/4                | 141/8        | Uhr (nicht amtlich) (1 t = 1000 kg in Mark)                       |                | 1000                                  |                                                                 |
| Kaffee                                                        |               |                      | - C          | Höchst:                                                           | 271            | 2293/4                                | 2351/2                                                          |
| Hamburger Nachmittags - No-<br>tierung (6 Uhr) für Good       |               | THE WEST             |              | Niedrigst:                                                        | 208            | 1948/4                                | 1821/4                                                          |
| tierung (6 Uhr) für Good<br>average Santos 1/2 kg in          |               | 9 8 (4)              |              | Wolle Antwerpener Notierung für La                                |                | 13/10/11                              |                                                                 |
| Pfennigen<br>HIöchst:                                         | 37            | 338/4                | 331/4        | Plata - Kammzug Type B                                            |                | 150                                   |                                                                 |
| Niedrigst:                                                    | 31            | 27                   | 27           | (1 kg in Francs) Höchst:                                          | 5,95           | 5,40                                  | 6,221/2                                                         |
| Kupfer                                                        |               |                      |              | Niedrigst:                                                        | 5,25           | 4,10                                  | 5,55                                                            |
| Londoner Schlussnotierungen                                   |               | 19/14/14             |              | Zink                                                              | 0,20           |                                       | 17.59                                                           |
| für Chile-Kupfer. 1 ton = 1016 kg in Lstr.                    |               |                      |              | Londoner Schlussnotierung für                                     | 15 10 10 10    |                                       | 1000                                                            |
| Höchst:                                                       | 641/8         | 65                   | 1101/2       | "Gewöhnliche Marke" (1 t<br>= 1016 kg in Lstr.)                   |                |                                       |                                                                 |
| Niedrigst:                                                    | 548/4         | $56^{3}/_{8}$        | 553/4        | Höchst:                                                           | 231/4          | 213/4                                 | 281/8                                                           |
| Mais                                                          |               | 11 10 14             |              | Niedrigst:                                                        | 21             | 18                                    | 203/8                                                           |
| New Yorker Notierungen.  1 Bushel = 35,238 l in Cents.        |               |                      |              | Zinn                                                              |                |                                       |                                                                 |
| Höchst:                                                       | 863/4         | 90                   | 763/8        | Londoner Schlussnotierung für "Straits" (1t == 1016 kg in 1.str.) | 10-14-         |                                       | -                                                               |
| Niedrigst:                                                    | 68            | 678/8                | 511/4        | Höchst:                                                           | 1423/4         | 1463/4                                | 200                                                             |
| Petroleum                                                     |               | 10000                | Mary Tolland | Niedrigst:                                                        | 124            | 118                                   | 1343/4                                                          |
| New Yorker Noticrung                                          |               | 13 3 6               | 100          | Zucker  Magdeburger Notierung 111/2                               |                | 1 35005                               | WALTER ST                                                       |
| "Stand. white" (Notiz pro amerikanische Gallone [2,85 kg]     |               | 100 36               |              | Uhr vorm. für Rohzucker                                           | 1 1 1 3        | Track (1) and                         | 1                                                               |
| in Cents                                                      |               | 0 1111               | 0 ===        | inkl.Sack transito fobliamburg                                    | 25,50          | 24,10                                 | 20,55                                                           |
| Höchst:                                                       | 8,50          | 8,75                 | 8,75         | Höchst:<br>Niedrigst:                                             | 20,00          | 18,90                                 | 17,35                                                           |
| Niedrigst:                                                    | 8,05          | 8,50                 | 7,50         | Wiedrigst.                                                        | 1 20,00        | 20,70                                 | 1,50                                                            |

### Antworten des Herausgebers.

R. H., Hamburg. Anfrage: Als langjähriger Abonnent Ihrer Zeitschrift, die mir u. a. sehr häufig inseressante Aufschlüsse usw. über moderne Buchung-formen gebracht hat, erlaube ich mir die ergebene Anfrage, ob nachstehende Buchungart, die ich in unseren Geschäftsbüchern seit Jahren anwende, auch für Sparkassen und ähnliche Betriebe, die unter Staatskontrolle

stehen, gebraucht werden kann resp darf? Es wird mir vorgehalten, dass solche Buchungmethode eine gewisse Verschleierung enthalte, die unstatthaft ist, während ich quest. Buchungen für durchaus erlaubt halte, trotzdem man bei quest. Eintragung eine gewisse Verschleierung konstruieren könnte.

Bankbuch

Debet

November 1909

Credit

Nov. 30. An Zinsen-Kto. Diskont v. M. 50 000,- laut 475,56 M.

Nov. 30. Per Wechsel-Kto. An Nordd. Bank für gekauft Diskonte . . M. 10 000,-30 000, per 26./28./II. M. 50 000,-Diskont . . M. 49 524,44 Zinsen-Kto. . " 475,56

M. 50 000,-

Wenn diese Methode unerlaubt ist, so müsste es im Bankbuch heissen:

> Per Wechsel-Kto. An Nordd. Bank für Diskonte . . . M. 49 524,44

und im Memorial:

Per Wechsel-Kto. An Zinsen-Kto. v. M. 50 000,per 26./28./II. . . M. 475,56.

Antwort: Ich sehe nicht ein, weshalb man aus Ihrer Buchung eine Verschleierung konstruieren könnte. Ich sehe darin nur eine Umständlichkeit. Das einfachste ist doch, im Bankbuch die Wechselsumme abzüglich Diskont zu buchen, und dann durch die Prima Nota die Zinsbuchung vorzunehmen. Aber in der Sache ist es ganz gleichgültig, ob Sie das Zinskonto zu Lasten des Wechselkontos oder zu Lasten des Kontokorrentkontos erkennen. Mir ist nur gar nicht klar, warum Sie eigentlich auf Ihre wirklich sehr komplizierte Methode verfallen sind.

M. K., Unterbarmen. Anfrage: Können Sie mir ein Buch empfehlen, welches über das ganze Wesen des Bilanzabschlusses genaue Aufklärung gibt, speziell aber

darüber:

1. Wie sind neuangeschaffte Utensilien, Maschinen usw.

in der Bilanz anzusetzen?

Zum vollen Wert oder ist eine direkte Herabsetzung des Wertes zulässig ausser der üblichen Ab-

schreibung?

2. Wie und zu welchem Preise sind fertige, halbfertige Waren in der Bilanz aufzunehmen? Z. B. bei fertigen Waren, die keinem Verderben oder einer Mode oder Konkurrenz nicht unterworfen sind; z. B. Material, Arbeitlohn.

Sind die zur Fabrikation aufgewendeten Unkosten

... auch aufzunehmen?

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir ein Buch usw. beschaffen oder empfehlen könnten, welches hierüber genauen Aufschluss gibt, nebst den nötigen Erläuterungen, welche Abschreibungen zulässig sind und welche nicht.

Antwort: Ueber diese Frage gibt es eine ausserordentlich reichhaltige Literatur. Am ausführlichsten sind diese Dinge in den Büchern über die Bilauzen der Aktiengesellschaften und der Gesellschaften mit beschränkter Haftung behandelt. Ich nenne Ihnen nur Veit Simon, Die Bilanzen der Aktiengesellschaften; Rehm, Die Bilanzen der Aktiengesellschaften und Gesellschaften m. b. H.; Knappe, Die Bilanz der Aktiengesellschaft; Knappe, Die Bilanz der Gesellschaft m. b. H. Die von Ihnen gestellten Einzelfragen sind ohne genügende Kenntnis der einzelnen Fälle gar nicht zu beantworten. Vor allem ist aus Ihrer Anfrage auch nicht zu ersehen, ob Sie die von Ihnen aufzustellende Bilanz als Grundlage für die Steuererklärung machen wollen. Dann dürfen Sie Utensilien und Maschinen nicht niedriger aufnehmen, als sie abzüglich der zu rechtfertigenden Abschreibungen zu bewerten sind. Sehen Sie vom Steuerzweck ab, so steht es Ihnen natürlich frei, Ihre Maschinen so niedrig zu inventarisieren, wie Sie wollen. Allerdings sind Sie an die Vorschrift des Handelsgesetzbuches gebunden, dass Vermögen und Schulden zum wahren Wert aufzunehmen sind. Aber was bedeutet bei Maschinen wahrer Wert. Es kommt da doch wieder ganz darauf an, ob es sich um Maschinen handelt, die häufig durch neue ersetzt werden müssen, oder um solche, die sehr lange zu brauchen sind, usw. Fertige und halbsertige Waren können natürlich unter Hinzuziehung der zur Fabrikation gebrauchten Unkosten inventarisiert werden. Aber es darf sich dabei auch wirklich nur um reelle Fabrikationsunkosten handeln. Dagegen geht es nicht an, etwa die Handlungunkosten den Waren zuzuschlagen.

Bankprokurist, Osnabrück. Anfrage: Iah richte an Sie die hösliche Bitte, mir sagen zu wollen, ob es ein Buch in deutscher Sprache gibt, aus dem ich mich über den Effektenhandel an der Londoner Börse (speziell Minen-Shares) unterrichten kann.

Antwort: Ich empfehle Ihnen das soeben erschienene Buch von Dr. Willy Ruppel, Das Geschäft in Minenwerten an der Londoner Börse. (Preis 3 M.)

G. K., Cöln. Anfrage: Ich ersuche Sie hiermit höslichst, mir im Plutus Namen und Verlag einer oder einiger Buchhaltungfachzeitschriften anzugeben, welche Sie für wirklich gut halten.

Antwort: Zeitschrift für Buchhaltung. Herausgeber Prof. Hans Belohlawek-Linz (Verlag Zentraldruckerei in Linz a. D. 12 Heste jährlich 8 M.).

### Plutus-Archiv. Maren des Welthandels.

Diamanten, 1)

Die Einheit der Gewinnung bildet die sogenannte Last (Loat) 16 Kubikfuss oder 3/4 t, auf welcher Basis auch die Arbeitlöhne und Kosten an Wasser, Kohle, Oel sowie endlich die Ergebnisse berechnet werden. Heute können in einem Diamantenbergwerk täglich 30-40 000 Lasten gehoben werden. Eine einzige elektrische Schaufel, welche gleichze tig zwei Lasten hebt und auf den bereitstehen-Wagen fährt, vermag im günstigsten Falle täglich etwa 10 000 Lasten zu fördern. Die Abbauund Förderungkosten betragen heute pro Last ca. 1,60 M. Die weitere

Aufbereitung der Diamanten ersolgt beute 1. durch

direktes Waschen. Dasselbe findet Anwendung hei dem weichen Gelbgrund und weichen Blaugrund aus den oberen Teilen der Grube, 2. das sogenannte

Flooren oder Flooring-System mit nachfolgendem Waschen. Man setzt das diamantführende Gestein, das durch Graben gewonnen ist, direkt den Einflüssen der Luft aus. Zu diesem Zwecke breitet man den Blaugrund auf weite Felder in einer Schichtdicke von etwa 16—17 Zoll, manchmal bis zu 28—29 Zoll aus Das diamantsührende Gestein lagert hier mehrere Monate und verwittert dabei.

N Siehe Plutus Jahrgang 1909 Seite 787, 807, 825, 846, 863, 902, 921, 940, 961, 979, 1003, Jahrgang 1910 Seite 19 ff.

Fortsetzung folgt.)

### Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registrert.)

Sozialistische Monatshefte, Herausgeber Dr. J. Bloch, 1909, Heft 25. Preis 50 Pfg. Berlin 1909, Verlag der Sozialistischen Monatsheste.

Die grosse Strafrechtsreform, von Otto Lang. -Die Entwicklung des Versicherungsgedankens, von Friedrich Kleeis. — Die internationale Organisation der Schiffahrtsunternehmer, von Paul Müller. - Das

Dienstbotenproblem in den intellektuellen Kreisen, von Hulda Maurenbrecher.

Die Konkurrenzklauseln der technischen Privatbeamten, von A. F. Martin. Preis 30 Pf. Heft 5 aus der chriftensammlung des D. T. V. Berlin SW. 68, Markgrafenstr. 94.

### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sän tlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

A.-G. Chromo, Altenburg, S.-A., 22. 1. 1910, 18. 1. 1910, 8. 12. • A.-G. f. Grunderwerb, Duisburg, 17. 1. 1910, 13. 1. 1910, 20. 12. A.-G. f. Spiritus-Beleuchtung und -Heizung, Leipzig, 21. 1. 1910, 17. 1. 1910, 29 12.

Aktienbierbrauerei Zwickau, 14. 1. 1910, 10. 1. 1910,

Bamberger Ziegel- u. Tonwerke A-G. Bischberg, Würzburg, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910, 28. 12. 

Brauerei Amos, A.-G. zu Sablon, Sablon, 21. 1. 1910, 17. 1. 1910, 31. 12. S Brauerei vorm, M. Armbruster & Cie. A.-G., Oftenburg, 18. 1 1910, 14. 1. 1910, 10. 12. Brauerei zum Feldschlösschen A.-G., Dresden, 25. 1. 1910, 21. 1. 1910, 18. 12. ● Brauerei Paul Freund A.-G., St. Ludwig, 18. 1. 1910, 14. 1. 1910, 28. 12 ● Brauerei-Gesellschaft Gg. Neff, Aktienbrauerei, Heidenbeim a. Brz., 14. I. 1910, 10. 1. 1910, 20. 12. ■ Brauerei zum Zähringer Löwen, Schwetzingen, 18. 1. 1910, 14. 1. 1910, 17. 12. Christl. Buch- u. Kunstverlag Carl Hirsch A.-G.,

Zürich, 6. 1. 1910, 2. 1. 1910, 28. 12.

Deseniss & Jacobi A.-G., Hamburg, 11. 1. 1910, 7. 1. 1910, 28. 12. • Deutsche Bierbrauerei A.-G., Berlin, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910, 11. 12. • Deutsche Personalkreditbank A.-G., Berlin, 20. 1. 1910, 16. 1. 1910, 20. 12.

Eberswalder Brauerei A.-G. vorm. Jagdschlösschen-Schiele, Eberswalde, 18. 1. 1910, 14. 1. 1910, 18. 12.

Fehr & Wolff A.-G., Habelschwerdt, 17. 1. 1910, 13. 1. 1910, 27. 12. Feuerversicherungsgesellschaft Rheinland, Neuss, 24. 1. 1910, 20. 1. 1910, 24. 12.

Gaswerk Philippsburg A.-G., Philippsburg, Baden, 19. 1. 1910, 15. 1. 1910, 31. 12. Gesellschaft f. Brauerei-,

Spiritus- u. Presshefe-Fabrikation, Karlsruhe, 18. 1. 1910, 14. 1. 1910, 20. 12. Grundcreditbank A.-G., Duisburg, 1. 1910, 18. 1. 1910, 27. 12.
 Hansa-Brauerei A.-G., Stralsund, 24. 1. 1910, 20. 1.

1910, 30. 12. • Hemelinger Aktien-Brauerei, Bremen, 18. 1. 1910. 14. 1 1910. 29. 12.

Kapuzinerbräu A.-G, Kulmbach, 20. 1. 1910, 16. 1. 1910, 13. 12.

Lothringer Ziegelwerke A.-G., Metz, 17. 1. 1910, 13. 1. 1910, 15. 12. Döwenbrauerei A -G. vorm. J. Busch Annweiler, Mannheim, 19. 1. 1910, 15. 1. 1910, 24. 12.

Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik Louis Peter A.-G., Frankfurt a. M., 22. 1. 1910, 18. 1 1910, 29. 12. Mülheim-Niedermendiger Aktien-Brauerei u. Mälzerei, Mülheim, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910, 29. 12.

Ostdeutsches Grenzschlösschen Dampf-Brauerei A.-G., Eydtkuhnen, 15. 1. 1910, 11. 1. 1910, 28. 12.

Paterborner Aktien-Brauerei, Paderborn, 15. 1. 1910, 12. 1. 1910, 27. 12. Pantherwerke A.-G., Braunschweig, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910, 10. 12.

Ratzeburger Kleinbahn A.-G., Ratzeburg, 19. 1. 1910, 15. 1. 1910, 22. 12.

Sächsische Turbinenbau- u. Maschinenfabrik A.-G., Meissen, 18. 1. 1910, 14. 1. 1910. 21. 12. ● Schlesische Feuerversicherungsges., Breslau, 20. 1. 1910, 16. 1. 1910, 31. 12. Schwabingerbrauerei in München A.-G., München, 20. 1. 1910, 16. 1. 1910, 27. 12. Solbad Segeberg A.-G., Segeberg, 15. 1 1910, 11. 1. 1910, 27. 12. Stettiner Spritwerke A.-G., Berlin, 21. 1. 1910, 17. 1. 1910,

Vereinigte Kunstanstalten A.-G., Zürich, 7. 1. 1910, 3. 1. 1910, 28. 12. • Vereinsbrauerei Apolda A.-G., Apolda, 20. 1. 1910, 16. 1. 1910, 16. 12.

Wilhelmsbau A.-G., Stuttgart, 17. 1. 1910, 13. 1. 1910, 18. 12. ♠ A. Wernicke, Maschinenbau A.-G. i. L., Halle a. S., 20. 1. 1910, 14. 1. 1910, 16. 12. ♠ E. Wunderlich & Comp. A.-G., Dresden, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910,

Zoologischer Garten, Köln, 22. 1. 1910, 18. 1. 1910,

# Aus der Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redektion und des Herauspehers.

#### Essener Gredit-Anstalt in Essen-Ruhr.

Zweigniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Bochum, Dorsten I. W., Dortmund, Duisburg, D. Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn, Herne, D.-Ruhrort, Gelsenkirchen, Hamborn, Herne, Homberg a. Rh., Iseriohn, Mülhelm-Ruhr, Münster I. W., Oberhausen (Rhid)., Reckling-hausen, Schalke, Wanne, Wesel und Witten.

Aktien-Kapital und Reserven Mark 80 000 000. Telegramm-Adresse: Creditanstalt. [3006]

Fernsprech-Anschluss: Essen Nr. 12, 194, 195, 431, 535, 607, 611, 612, 742 und 844.

Im freien Verkehr ermittelte Kurse vom 4. Jan. 1909, abgeschlossen 6 Uhr abends.

| Rohlen.   1685   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   1700   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181      |                         |       | 100                | T   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|-----|
| Kohlen.   1685   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   1700   |                         |       |                    | _   |
| Rolleh   1685   1700   Relankenburg   2800   3100   Respect   2500   45000   Respect   2500   45000   Respect   2575   5625   5625   2775   Respect   2750   27700   Respect   2750   27700   27000   Respect   2750   27700   27000   Respect   2750   27700   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   27000   2700   |                         | RUCDI | 00161              |     |
| Blankenburg   2800   3100   Blankenburg   2800   3100   Brassert   — 6800   42500   45000   Ewald   5575   5625   27000   Ewald   5575   5625   27750   27750   7900   Ewald   55000   57000   Fr. Vogel & Unverh.   2750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750   27750      |                         |       |                    |     |
| Carolus Magnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alte Haase              |       |                    |     |
| Carolus Magnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blankenburg             | 2800  | 3100               | _   |
| Carolus Magnus Constantin der Gr. Deutschland b. Hassl. Dorstfeld Lintracht Tiefbau Eintracht Tiefbau Er. Vogel & Unverh. Friedrich der Grosse Graf Bismarck Graf Bismarck Graf Schwerin Heinrich Hermann I/III Johann Deimelsberg Kaiser Friedrich König Ludwig Königin Elisabeth Langenbrahm Lothringen Neuessen Act Oespel Schürb. & Charlottbg. Tremonia Trier Westfalen Anteile Braunkohlen. Bellerhammer Brk. Clarenbg. Akt. Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg Regiser. Schallmauer, Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg Regiser. Schallmauer, Braunk. Elzer Gruben Humboldt Carlsfund Desdemona Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. Einigkeit, Fallersl. Friedrickshall Act. Glückauf, Sondershausen Grossherz, v. Sachsen Grossherz, v. Sachs | Brassert                | -     | -                  |     |
| Constantin der Gr.   42500 43000   5575   5625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carolus Magnus          |       |                    |     |
| Deutschland b. Hassl.   5575   5625   7000   7000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   5000   | Constantin der Gr       |       |                    |     |
| Eintracht Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deutschland b. Hassl    |       |                    |     |
| Ewald Fr. Vogel & Unverh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dorstfeld               |       |                    |     |
| Fr. Vogel & Unverh. 2750 2775 Friedrich der Grosse . 25700 27000 Gottessegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eintracht Tiefbau       |       |                    | -   |
| Gottessegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ewald                   |       |                    | Y   |
| Gottessegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fr. Vogel & Unverh      |       |                    | 1   |
| Graf Bismarck Graf Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Friedrich der Grosse    |       |                    | 7   |
| Graf Schwerin Heinrich Heinrich Hermann I/III Johann Deimelsberg Kaiser Friedrich König Ludwig Königin Elisabeth Langenbrahm Lothringen Mont Cenis Schürb. & Charlottbg. Tremonia Trier Unser Fritz Westfalen Anteile Bellerhammer Brk. Clarenbg. Akt. Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg Regiser. Schallmauer, Braunk. Adler VorzAct. Alexandershall Beienrode Bismarckshall VorzAct. Burbach Carlsfund Desdemona Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. Einigkeit, Failersl. Friedrichshol 2300 123400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 23400 2420 23400 23400 2420 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gottessegen             | 4200  | 4375               | 1   |
| Helene & Amalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Graf Bismarck           | -     | 10500              |     |
| Helene & Amalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Graf Schwerin           |       |                    | Ι,  |
| Hermann I/III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rleinrich               |       |                    | 13  |
| Adder VorzAct.   Adder VorzAct.   Adder VorzAct.   Adder Stamm-Act.   Adder VorzAct.   Adder Stamm-Act.   Adder Stamm-Act.   Burbach   Carlsfund   Beienrode   Braunkchland   Beienrode   Bismarckshall   Stamm-Act.   Burbach   Beienrode   Bismarckshall   Beienrode   B           | lielene & Amalie        |       |                    | 1   |
| Kaiser Friedrich König Ludwig König Ludwig König Elisabeth Langenbrahm Lothringen Mont Cenis Neuessen Act. Ocspel Schürb, & Charlottbg. Tremonia Virier Unser Fritz Westfalen Anteile Bellerhammer Brk. Clarenbg. Akt. Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg Schallmauer, Braunk. Adler VorzAct. Alexandershall Beienrode Bismarckshall VorzAct. Bismarckshall Stamm-Act. Burbach Carlsfund Desdemona Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. Einigkeit, Fallersl. Friedrichshall Act. Glückauf, Sondershausen Grossherz, v. Sachsen                                                                     | Hermann 1/111           |       |                    | 1   |
| König Ludwig       33000/34400         Königin Elisabeth       22300/23400         Langenbrahm       27000/27400         Lothringen       30800/31600         Mont Cenis       23400/23800         Neuessen Act       480%         Ocspel       3375/3450         Schürb & Charlottbg       1875/4150         Tremonia       4075/4150         I'rier       6225/6325         Unser Fritz       9650/9750         Bellerhammer Brk       3400/3450         Clarenbg       Akt. Braunk         Elzer Gruben       348%/         Lucherberg       3200/3300         Regiser       3200/3300         Schallmauer, Braunk       4200/4250         Kali       4200/4250         Adler Vorz-Act       124%/0/125%/0         Alexandershall       11600/1850         Beienrode       7050/0         Bismarckshall Stamm-Act       1870/0         Burbach       15700/0         Carlsfund       8300/0         Deutsche Kaliwerke Act       980%/0         Deutsche Kaliwerke Act       9200/9350         Einigkeit, Fallersl       9200/9350         Friedrichshall Act       1130%/0 <tr< td=""><td>Jonann Deimeisberg</td><td>9150</td><td>9300</td><td>1</td></tr<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jonann Deimeisberg      | 9150  | 9300               | 1   |
| Königin Elisabeth   22300   23400   Langenbrahm   27000   27400   27400   30800   31600   31600   23400   23400   23800   3400   23800   31600   23400   23800   23400   23800   3450   3375   3450   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1875   1950   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875   1875    | Kalser Friedrich        | 22000 | 24400              | 1   |
| Langenbrahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Köninin Elinabath       |       |                    |     |
| Mont Cenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Langenheahm             |       |                    | 1   |
| Mont Cenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lothringen              |       |                    | 1   |
| Neuessen Act.   480%   3375   3450   3375   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1875   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950    | Mont Cenis              |       |                    | 1   |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neuessen Act            |       |                    | ı   |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oesnel                  | 3375  | 3450               | 1   |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schurb & Charlotthg.    |       |                    |     |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 remonia               | 4075  | 4150               | 1   |
| Braunkohlen.   3400   3450   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480     | l'rier                  |       |                    |     |
| Braunkohlen.   3400   3450   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480   3480     | Unser Fritz             | -     | -                  |     |
| Sellerhammer Brk.   3400   3450   Clarenbg. Akt. Braunk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westfalen Anteile       | 9650  | 9750               | ı   |
| Clarenbg. Akt. Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Braunkohlen.            |       |                    | 1   |
| Clarenbg. Akt. Braunk. Elzer Gruben Humboldt Lucherberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bellerhammer Brk        | 3400  | 3450               | 1   |
| Elzer Gruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clarenbo Akt Braunk     |       |                    | i   |
| Regiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elzer Gruben            | -     | _                  | ı   |
| Cucherberg   Regiser   3200   3300   Regiser   3200   3300   3300   Segment   3200   3300   3300   Segment   3200   3300   3300   Segment   3200   3300   3300   Segment   3200   3300   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   3200   | Humboldt                | _     | 75                 | 1   |
| Adler VorzAct.   124%   125%   125%   125%   126%   125%   126%   126%   125%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   126%   12     | Lucherberg              | 3200  | 3300               |     |
| Carlsfund   Carl   | Regiser                 | -     | -                  | 1   |
| Adler VorzAct. 124% 125% 801/2 Adler Stamm-Act. 790% 801/2 Alexandershall 11600 11850 Beienrode 7050 7200 Bismarckshall VorzAct. 81smarckshall Stamm-Act. 1270% 1211/2 Burbach 15700 16000 Carlsfund 8300 8400 Desdemona 8600 Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. 15550 5675 Einigkeit, Fallersl 9200 9350 Friedrichshall Act. 130% 1141/2 Glückauf, Sondershausen 19000 19800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schallmauer, Braunk     | 4200  | 4250               |     |
| Adler Stamm-Act.       79% 80½ 11600 11850         Alexandershall       11600 11850         Beienrode       7050 7200         Bismarckshall VorzAct.       120% 121½ 98% 99% 99%         Burbach       15700 16000         Carlsfund       8300 8400         Desdemona       8600         Deutsche Kaliwerke Act.       150½ 153% 5675         Deutschland, Justenbg.       5550 5675         Einigkeit, Fallersl       9200 9350         Friedrichshall Act       113% 114½         Glückauf, Sondershausen       119000 19800         Grossherz, v. Sachsen       7850 8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |       |                    |     |
| Alexandershall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adler VorzAct           | 1240/ | $125^{\circ}/_{0}$ |     |
| Beienrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adler Stamm-Act         |       |                    |     |
| Bismarckshall VorzAct.   120%   121½   98%   990%   990%   15700   16000   15700   16000   15700   16000   15700   16000   15700   16000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000   15000       | Alexandershall          |       |                    |     |
| Sismarckshall Stamm-Act   98%   99%   99%   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000   15700 16000    | Belenrode               |       |                    |     |
| Burbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bismarckshall VorzAct.  | 1200/ | 0 1211/2           | -   |
| Carlsfund 8300 8400 Desdemona 8600 Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. 5550 5675 Einigkeit, Fallersl. 9200 9350 Friedrichshall Act. 1130/, 1141/2 Glückauf, Sondershausen 19000 19800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Breekshall Stamm-Act.   | 1570  | 16000              |     |
| Desdemona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carleford               |       |                    | - 1 |
| Deutsche Kaliwerke Act. Deutschland, Justenbg. Einigkeit, Fallersl. Friedrichshall Act. Glückauf, Sondershausen Grossherz, v. Sachsen 7830 8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | odrisiuliu              |       |                    | 1   |
| Deutschland, Justenbg.       5550       5675         Einigkeit, Fallersl.       9200       9350         Friedrichshall Act.       113% 1141/2       19000 19800         Glückauf, Sondershausen       7850       8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Deutsche Volivorles Ant |       |                    |     |
| Friedrichshall Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deutschland Justenha    |       |                    | 5   |
| Glückauf, Sondershausen 113% 1141/2 19000 19800 19800 7850 8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einigkeit Fallerel      |       |                    |     |
| Grossherz, v. Sachsen 7850 8050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrichshall Act      |       |                    |     |
| Prossherz, v. Sachsen 7850 8030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glückauf, Sondershausen |       |                    |     |
| Günthershall 5750 5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prossherz, v. Sachsen   |       |                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Günthershall            | 575   | 0 5850             | )   |

| der Redaktion und des H                      | lerausg        | ebers.                       |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Ge-<br>sucht   | Ange-                        | General Mining und Fin<br>Goerz & Co                                                                  |
|                                              |                |                              | Goerz & Co. Goldfields Ordy Johannesb. Cons. Inv. Kleinfontein New Rnights Central Langlaagte Estates |
|                                              | 1221/2         | 124%                         | Kleinfontein New                                                                                      |
| Heiligenroda                                 | 5800           |                              | Knights Central                                                                                       |
| Heldburg Act                                 | $85^{1}/_{2}$  | 87º/ <sub>0</sub><br>3375    |                                                                                                       |
| Heldrungen I                                 | 3325           |                              | Randfortein Rand Mines Rose Deep Rhodesian Bankets Robinson Deep South West Africa                    |
| Hermann II                                   | 4450           |                              | Rand Mines                                                                                            |
| Hohenfels                                    | 9700           | 9900                         | Rhodesian Bankets                                                                                     |
| Hohenzollern                                 | 5775           | 5850                         | Robinson Deep                                                                                         |
| Immenrode                                    |                | 5550                         | Tanganyikas                                                                                           |
| Johannashall                                 | 5050           | 5150                         | Diamant, Kupfer u. a.                                                                                 |
| lustus Act                                   | $131^{0}/_{0}$ | 1321/2                       |                                                                                                       |
| Kaiseroda                                    |                | 10900                        | Anaconda                                                                                              |
| Krügershall vollb                            | 1300/0         | 1320/0                       | Boston Copper Broken Hill Prop                                                                        |
| Ludwigsh, vollb. Act                         | 1501/0         | 1210/0                       | De Beers Defd                                                                                         |
| Neu-Bleicherode                              | 15700          | 154º/ <sub>0</sub><br>16300  | Esperanza Golden Horseshoe Great Fingall Consolidated                                                 |
| Neustassfurt                                 | 13700          | 10300                        | Great Fingall Consolidated .                                                                          |
| Ronnenberg Act                               | 1441/          | 1460/0                       | Kalgurli                                                                                              |
| Rossleben                                    | 10550          | 10700                        | Mount Lyell Mining                                                                                    |
| Rothenberg                                   |                | 3325                         | 7/0 paid                                                                                              |
| Sachsen-Weimar                               |                | 6600                         | 7/0 paid Oroya Brownhill Rio Tinto Sons of Gwalia                                                     |
| Siegfried I                                  |                | 6525                         | Sons of Gwalia                                                                                        |
| Sigmundshall Act                             | 190%           | 1920/0                       | Spassky Copper                                                                                        |
| Teutonia                                     | 1381/2         | 1410/0                       | Fremde Werte                                                                                          |
| Volkenroda                                   |                | 5800                         | Engl. Consols 21/1                                                                                    |
| Walbeck                                      |                | 7200                         | Brazilian 4%<br>Colombian 1896<br>Japanese 41/2% 1905                                                 |
| Wilhelmshall                                 | 11             | 14700                        | Japanese 41/2% 1905                                                                                   |
| Wintershall                                  | 16500          | 16700                        | Peru Ordy                                                                                             |
| Erz.                                         | 000            | 225                          | Mexican 5% Peru Ordy Peru Pref. Province of Buenos Aires 3%                                           |
| Apfelbaumer Zug                              | 200            |                              | Venezuela                                                                                             |
| Bautenberg                                   | 2350<br>1500   |                              | Die Börse öffnete heute be                                                                            |
| Fernie                                       | 3350           |                              | schäft, und hauptsächlich Miner<br>fest. Diamantwerte gefragt. An                                     |
| Henriette                                    | 2275           |                              | Liewinnahgaben bei Schluss der                                                                        |
| Kuhlenberger Zug                             | 475            |                              | abgeschwächt Auch Kupferakt                                                                           |
| Louise Brauneisenst                          | 1650           |                              |                                                                                                       |
| Neue Hoffnung                                | 190            | 210                          | Preußische Pfandbrief - I                                                                             |
| Victoria bei Littfeld                        | -              | _                            | Bank veröffentlicht im Inser                                                                          |
| Wildberg                                     | -              | -                            | Hauptziffern ihres Status un                                                                          |
| Div. Kuxe und Aktien.                        |                |                              | kannt, daß sie in allen gr                                                                            |
| Ver. Flanschenfabr. und                      |                |                              | mittleren Städteu Deutschland                                                                         |
| Stanzwerke                                   | -              | -                            | zur Entgegennahme von Antra                                                                           |
| Rhein. Bergbau                               | -              | -                            | währung von Hypotheken-<br>munal-Darlehnen unterhält, u                                               |
| RW. ElectrW. Act                             | -              | -                            | Verkauf ihrer Pfandbriefe und                                                                         |
| Düsseldorfer Eisen- und                      |                |                              | Obligationen durch die Me                                                                             |
| Drahtind, Act                                |                | _                            | deutschen Banken und                                                                                  |
| Union Zement Act                             | 1201/          | 1400/                        |                                                                                                       |
| Waggonfbr. Uerd. VA. Westdeutsch. Eisenw.    | 130-           | 2 140 /0                     | währungen sind bei den                                                                                |
| Westdedisch. Eisenw                          | "              |                              | Exposes uper l'allabilete                                                                             |
| Londoner Börse                               | nkm            | 929                          | gationen bei den Bankstelle                                                                           |
|                                              |                |                              | Münchener Rückversich                                                                                 |
| (mitgeteilt von                              |                | <b>18002</b>                 | 1 1 777 Al-41                                                                                         |
| M. Marx &                                    | <b>Y</b> - (   | 0                            | war durch 77 Aktionäre<br>das Grundkapital der Gese                                                   |
|                                              |                |                              | M 20 000 000 auf M 25 00                                                                              |
| Gresham House Old Bro<br>London E.C.)        | au Diff        | 209                          | höhen. Die Erhöhung erfolg                                                                            |
| Filiale Berlin, Unter der                    | Linde          | n 65.                        | ausgabe von 3125 Aktien                                                                               |
| Amerikaner                                   |                |                              | von M 1600 pro Stück, nän                                                                             |
|                                              |                | /8   1275/                   |                                                                                                       |
| Atchison Baltimore and Ohio Canadian Pacific | . 121          | 1221/                        | zuzüglich 4 % Zinsen aus                                                                              |
| Erie Common                                  | 1847           | 7 <sub>8</sub> 1873/<br>351/ |                                                                                                       |
| Missouri Kans. and Texas                     | 50             | 6/8 518/                     | neuen Aktien nehmen an der                                                                            |
| Southern Railway Southern Pacific            | . 52           | 1.1()3/                      | gewinn des Jahres 1909/                                                                               |
| Union Pacific                                | 207            | 1 2108/                      | Hälfte der auf die alten                                                                              |
| Union Pacific                                | 934            | 7 <sub>8</sub> 938/          | 4 fallenden Jahresdividende                                                                           |
|                                              | . 21           | 18   61.1                    | Try thought wild and man                                                                              |
| Minen<br>Südafrikanar und                    | Short          |                              | die neuen Aktien nach Ma                                                                              |
| Anglo French Expl                            | 1              | 7/01 2                       | Aktienbesitzes in der W                                                                               |

Anglo French Expl. . . . . .

linderella Deep . . . . . . .

Chartered . Crown Mines

|   | a . 1 Minter and Din                            | 25/82         | 21/4             |
|---|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| ł | General Mining und Fin                          | 21/8          | 125              |
| ł | Goerz & Co                                      | = 90/8        | 20 32            |
| ı | Goldfields Ordy                                 | 529/82        | 65/82            |
| 1 | Johannesb. Cons. Inv                            | 121/32        | 121/32           |
| l | Kleinfontein New                                | 211/16        | 111/18           |
| I | Knights Central                                 | 21/16         | 23/32            |
| Į | Langlaagte Estates                              | 27/8          | 215/10           |
| ı | Modderfontein                                   | 111/4         | 113/8            |
| ı | Randfortein                                     | 23/22         | 21/4             |
| ł | Rand Mines                                      | 97/82         | 915/32           |
| ľ | Rand Mines                                      | 413/16        | 413/16           |
| Į | Rose Deep                                       | 21/4          | 29/32            |
| ı | Rhodesian Dankets                               | 4             | 37/8             |
| ı | Robinson Deep South West Africa                 | 38/0          | 38/6             |
| ļ | South West Africa                               |               |                  |
|   | Tanganyikas                                     | 515/32        | 617/32           |
|   | Tanganyikas                                     | 51/4          | £1/4             |
|   | Diamant, Kupfer u. a                            | nder          | 9                |
|   | Annaonde                                        | 105/16        | 111/8            |
|   | Anaconda                                        | 29/82         | 15/18            |
|   | Destar Company                                  | 47/18         | 49/18            |
|   | Boston Copper                                   | 42/6          | 25               |
|   | Broken Hill Prop                                | 191/16        | 25 32<br>1913 16 |
|   | De Beers Defd                                   | 531           | 215/16           |
|   | Esperanza                                       | 28/4<br>79/16 |                  |
|   | Golden Horseshoe                                | /116          | 71/434 d         |
|   | Great Fingall Consolidated .                    | 8/4           | 25 12<br>78/8    |
|   | Kalgurli                                        | 71/8          | 10/8             |
|   | Mount Lyell Mining                              | 38,0          | 37/6             |
|   | Mount Lyell Consols 7/6 shares                  | -/-           |                  |
|   | 7/0 paid                                        | 4/6           | 46               |
|   | Oroya Brownhill                                 | 20/82         | 32               |
|   | Rio Tinto                                       | 78            | 795/8            |
|   | Rio Tinto                                       | 2             | 795/8<br>17/8    |
|   | Spassky Copper                                  | 21/2          | 25 8             |
|   | Fremde Werte                                    |               |                  |
|   |                                                 | 0081          | 0015             |
|   | Engl. Consols 21/1%                             |               | 8215 16          |
|   | Brazilian 4%                                    |               | 88               |
| ı | Colombian 1896                                  | 45            | 143/axd          |
|   | Colombian 1000                                  |               |                  |
|   | Brazilian 4% Colombian 1896 Japanese 41/2% 1905 | 931/8         | 411/2            |

Die Börse öffnete heute bei regem Geschäft, und hauptsächlich Minenwerte waren fest. Diamaniwerte gefragt. Amerikaner auf Gewinnabgaben bei Schluss der Börse etwas abgeschwächt. Auch Kupferaktien mussten auf Amerika hin im Kurse nachgeben.

91/4 98 g 357/8 351 2xd

6811 385/4 xd 541/2 54 xd

Preußische Pfandbrief - Bank. Bank veröffentlicht im Inseratenteil die Hauptziffern ihres Status und gibt bekannt, daß sie in allen größeren und mittleren Städteu Deutschlands Agenturen zur Entgegennahme von Anträgen auf Gewährung von Hypotheken- und Kommunal-Darlehnen unterhält, und daß der Verkauf ihrer Pfandbriefe und Kommonal-Obligationen durch die Mehrzahl der deutschen Banken und Bankfirmen erfolgt. Prospekte über Darlehusgewährungen sind bei den Agenturen, Exposés über Pfandbriefe und Obligationen bei den Bankstellen erhältlich.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. In der Generalversammlung war durch 77 Aktionäre beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von M 20 000 000 auf M 25 000 000 zu erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch Neuausgabe von 3125 Aktien zum Kurse von M 1600 pro Stück, nämlich M 400 25 % ige Einzahlung und M 1200 Agio, zuzüglich 40/0 Zinsen aus M 1600 vom 1. Januar 1910 bis zum Zahltage. Die neuen Aktien nehmen an dem Geschäftsgewinn des Jahres 1909/10 mit der Hälfte der auf die alten Aktien entfallenden Jahresdividende teil. Aktionären wird das Bezugsrecht auf die neuen Aktien nach Maßgabe ihres Aktienbesitzes in der Weise eingeräumt, daß auf je 4 alte Aktien eine nene Aktie bezogen werden kann. Die bezüglichen Ausschreibungen werden in

### Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Neunundzwanzigster Rechnungs-Abschluss für die Zeit vom 1. Juli 1908 bis 30. Juni 1909.

Gewinn- und Verlust-Konto pro 1908/09. Haben. Soll. M. 802 944 99 Gewinn-Vortrag aus 1907/08 Feuer- und Nebenbranchen: 37 381 797 43 Retrozessions-Prämien Bezahlte Schäden M. 58 962 208.62 ab: Retrozession \_ 23 919 608.40 35 042 600 22 Schadenreserven, abzüglich des An-Feuer- und Nebenbranchen: Prämienreserven aus dem Vorjahre 22 339 368 68 Schadenreserven aus dem Vorjahre 12 598 195 23 12 751 170 19 teils der Rückversicherer . . Prämienreserven, abzüglich des An-20 510 264 35 teils der Rückversicherer . . 85 724 271 67 120 661 835 58 12 750 955 93 118 436 788 12 Provision . . . . . . . . Ueberschuss M. 2225 047.46 Unfall- und Nebenbranchen: 1 552 789 80 Retrozessions Prämien Bezahlte Schäden M. 9395294.41 ab: Retrozession , 670 115.69 8 725 178 72 Unfall- und Nebenbranchen: Schadenreserven, abzüglich des An-Prämienreserven aus dem Vorjahre 8 405 604 26 10 321 658 73 teils der Rückversicherer . . 8 452 028 31 Schadenreserven aus dem Vorjahre Prämienreserven, abzüglich des Au-Prämieneinnahme im laufenden 9 500 944 42 teils der Rückversicherer . . 21 799 304 62 38 656 937 19 37 980 617 15 7 880 045 48 Lebensbranche: 1 336 581 81 Retrozession's-Prämien Zahlungen für Todesund Erlebensfälle M. 7 040 461.97 6 224 046 44 ab: Retrozession , 816 415.53 Zahlungen für vorzeitig autgelöste Versicherungen M. 1 004 832.79 ab: Retrozession , 71 725.95 933 106 84 Lebensbranche: Prämienreserve, Dividenden- und Reserve für schwetende Todes- und 55 791 881 49 642 929 69 Kriegsversicherungsreserve Erlebensfälle Reserve für schwebende Todes- und Prämienreserve (abzüglich des An-763 457 11 Erlebensfälle aus dem Vorjahre . teils der Rückversicherer), Divi-Prämieneinnahme im laufenden denden- und Kriegsversicherungs-16 637 640 21 61 673 095 18 2 539 436 86 75 732 415 67 75 407 820 21 Zinsenerträgnis der Prämienreserve 4 598 060 25 Ueberschuss M. 324 595.46 Transportbranche: 23 950 686 74 Retrozessions-Prämien Bezahlte Schäden M. 29 592 569.49 ab: Retrozession " 22 933 224.04 Schadenreserve, abzüglich des An-6 659 345 45 Transportbranche: 2 165 526 65 Prämienreserve aus dem Voijahre 2 970 466 37 teils der Rückversicherer . . Schadenreserve aus dem Vorjahre 2 247 253 42 Prämienreserve, abzüglich des An-Prämieneinnahme im laufenden 2 148 530 86 teils der Rückversicherer . . . . 32 770 919 52 37 183 699 59 Jahre . . . . . . . . . . . . 37 385 714 76 1 656 685 34 Provision . . . . . . . Verlust M. 202 015.17 1 654 381 90 Verwaltungskosten . . . . . . 158 735 40 Gewinn und dessen Verwendung: a) an Reserve für unvorhergesehene Einnahmen an Zinsen, Dividenden 1 500 000 und Valutendifferenzen . . . . 4 641 213 91 120 945 56 1 500 000 abzüglich Zinsen der Lebens-2 101 777 05 2 539 436 86 994 606 97 branche . . . . . . . . . 4 115 552 53 d) . Vortrag auf neue Rechnung . 275 139 610 07 275 139 610 07 Passiva. Bilanz vom 30. Juni 1909. Aktiva. M. Pf M M. 20 000 000 -Forderungen an die Aktionäre für noch nicht eingezahltes Aktien-Aktien-Kapital 15 000 000 kapital (Solawechsel) Prämien - Reserven bezw. - Ueber-Inländische Effekten: 4 626 826 54 Deutsche Staatspapiere . . . . 228 750, -Deutsche Provinzialanleihe Ausländische Effekten: 4 445 022 33 93 832 834 81 2 148 530 86 983 501 33 Transportbranche . . . . . . Sparkassen- und Bodenkredit-1 600 746 78 Psandbriefe . 12 036 417 44 Schaden-Reserven: Eisenbahn-Prior .- Obligationen . . . . . . 12 751 170 19 6-5 409 40 24 606 673 82 Feuerbranche . .

Diverse . . . . . . .

### Der Vorstand.

510 114 52

168 550 568 99

C. Thieme.

Die Richtigkeit des Abschlusses bescheinigen wir hiermit auf Grund der Bücher.

Hugo von Maffei. Freiherr von Cramer - Klett. Kaempf.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

Dr. von Pemsel.

la der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Dezember 1909 wurde die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um fünf Millionen Mark durch Ausgabe von weiteren 3125 auf den Namen lautenden Aktien (Interimsscheinen) zum Nennbetrage von je M. 1600.— mit 25% Einzahlung beschlossen. Die Aktien sollen den alten Aktionären zum Preise von M. 1600.— pro Stück (M. 400.— Einzahlung und M. 1200.— Agio) zuzüglich 40/0 Zinsen aus M. 1600.— vom 1. Januar 1910 bis zum Zahltage kostenfrei in der Weise angeboten werden, dass auf je vier alte Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann.

Zur Ausübung dieses Bezugsrechts werden die Aktionäre unserer Gesellschaft mit dem Bemerken hiermit eingeladen, dass dasselbe bei Meidung des Ausschlusses vom 5. bis 20 Januar 1910 bei dem Bankhause

Merck, Finck & Co. in München

oder bei der

Bank für Handel und Industrie in Berlin

geltend zu machen ist. Die neuen Aktien nehmen vom 1. Januar 1910 ab an den

Erträgnissen der Gesellschaft teil.

nteilig auf das Rechnungsjahr

Wilh. von Finck.

entfallende Zinsen . .

Die Ausgabe der neuen Aktien (Interimsscheine) erfolgt nach Barzahlung des oben genannten Betrages, Hinterlegung der über die nicht eingezahlten 75% auszustellenden Solawechsel und Eintragung der durchgeführten Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Formulare für Zeichnungsscheine stehen den Aktionären auf Verlangen zur Verfügung.

München, den 30. Dezember 1909.

Der Aufsichtsrat. Wilh. v. Finck.

Der Vorstand. C. Thieme.

Festspiele ::Prologe::

> Tafellieder :: Toaste ::

ernsten und heiteren :: :: :: Inhalts :: ::

Gefl. Aufträge unter 0.S.27 an die Expedition des "Plutus" erbeten.

### Preussische Pfandbrief-Bank, Berlin

Aufsicht der Königlich Preussischen Staatsregierung.

ca. M. 30 000 000 Aktienkapital und Reserven 299.000 000 Gewährte Hypotheken-Darlehen . Gewährte Kommunal-Darlehen . . . . 65 000 000 6 000 000 Gewährte Kleinbahn-Darlehen 295 000 000 Umlauf der Hypotheken-Pfandbriefe Umlauf der Kommunal-Obligationen 61 000 000 Umlauf der Kleinbahn-Obligationen 6 000 0 Dividende für 1908 71/20/0, für 1909 voraussichtlich 80/0.

Agenturen zur Entgegennahme von Darlehns-Anträgen bestehen in allen grösseren und mittleren Städten des Deutschen Reiches. Der Verkauf der Pfandbriefe u. Kommunal-Obligationen erfolgt durch die Mehrzahl der deutschen Banken und Bankfirmen. Einlösung der Coupons daselbst 14 Tage vor Fälligkeit. Bei Erneuerung von Couponsbogen trägt die Bank die Talonsteuer.

Pfandbriefe u. Kommunal-Obligationen sind bei der Reichsbank lombardfähig, sie können als Lieferungs-Kautionen bei staatlichen u. städtischen Behörden, sowie als Heirats-Kautionen für Offiziere verwendet werden. Die Kommunal-Obligationen sind mündelsicher.

Prospekte über Darlehnsgewährungen werden von den Agenturen, Exposés über Pfandbriefe und Obligationen von den Bankstellen verabfolgt.

Preussische Pfandbrief-Bank.

[3032

168 550 568 99

[3030

::: Aktien - Kapital M. 50 000 000.-- ::: Gesetzliche Reserven M. 5 000 000.-

Ausführung sämtlicher bankgeschäftlichen Transaktionen.

An- und Verkauf von Kuxen, Bohranteilen und Obligationen der Kali-, Kohlen- und Erzindustrie.

Kuxen-Abteilungen in Magdeburg, Nordhausen, Halberstadt und Halle a. Saale.

Ständige Vertretung an der industriebörsen in Essen a. R. und
Düs seldort.

### Martin Jacoby

Bankgeschäft, Berlin SW., Zimmerstr. 93.

An- und Verkauf von Effekten unter günstigsten Bedingungen. Einlösung von Coupons und fälligen [3013 Dividendenscheinen.

Konto - Korrent- und Depositen - Verkehr.

### Bekanntmachung. Hagener Gussstahlwerke Akt.=Ges. Hagen i. W.

Die ordentliche Generalversammlung unserer Aktionäre vom 29. November 1909 hat folgenden Beschluss gefasst:

Der Aufsichtsrat soll ermächtigt werden, bis zu 1 Million Mark neue Vorzugsaktien Lit. B im Nennwerte von je M. 1000,zu emittieren und den Aktionären zum Bezuge al pari anzubieten. Diese Vorzugsaktien Lit. B geniessen mit dem Recht auf Nachzahlung eine Vorzugsdividende von 6 % und im Liquidationsfalle eine Vorzugsbefriedigung von 120 0/0.

Jeder Besitzer von alten Vorzugsaktien, welcher sein Recht auf Bezug von Vorzugsaktien Lit. B ausübt, erhält in Höhe der Zuteilung, die auf seine Anmeldung entfällt, auch den gleichen Betrag alter Vorzugsaktien in solche Lit. B durch Abstempelung umgewandelt. Bei Ueberzeichnung bleibt Reduktion vorbehalten.

Die Dividenden der 6% Vorzugsaktien Lit. B laufen ab 1. Juli 1910. Sollten die insgesamt neu gezeichneten Vorzugsaktien die Summe von M. 500000 nicht erreichen, so werden die eingereichten alten Vorzugsaktien sowie die eingezahlten Beträge zurückgegeben, da dann die Transaktion als gescheitert gilt.

Auf Grund vorstehender Bekanntmachung erlassen wir

hiermit folgende

#### Aufforderung:

Diejenigen Aktionäre, welche

a) neue Vorzugsaktien Lit. B im Nennwerte von je M. 1000,beziehen.

b) ihre alten Vorzugsaktien in neue Vorzugsaktien Lit. B um wandeln

wollen, müssen ihr Bezugsrecht auf Grund des § 3 unserer Satzungen in der Zeit vom 3. bis 18. Januar 1910 ausüben.

Die Anmeldung geschieht durch Einreichung eines in 2 Exemplaren zu vo Iziehenden Zeichnungsscheines, wozuFormulare bei den unten angegebenen Stellen erhältlich sind.

Die Aktionäre haben diese Zeichnungsscheine gleichzeitig mit ihren Aktien mit laufenden Talons und Dividendenscheinen unter Beifügung eines arithmetisch geordneten Nummernverzeichnisses einzureichen.

Da die neu auszugebenden Vorzugsaktien Lit. B über je M. 1000,- lauten, so können bei der Zeichnung der neuen wie bei der Umwandlung der alten Aktien nur Beträge in Frage kommen, die durch tausend teilbar sind.

Die Anmeldungen und Einzahlungen während der oben

genannten Frist haben zu erfolgen:

3031

bei der Deutschen Bank in Berlin,

Bergisch-Märkischen Bank in Elberfeld,

Berglsch-Märkischen Bank Hagen in Hagen i. W., Bankkommandite Oppenheimer & Co., Wiesbaden.

Wir behalten uns vor, den Zeichnern der neuen Aktien über die Höhe der Zuteilung demnächst nahere Nachricht zu geben.

Hagen i. W., im Dezember 1909.

Der Aufsichtsrat

H. Eulenberg,

Vorsitzender.

eleihungsanträge»

für die Sächsische Bodencreditanstalt zu

nimmt entgegen

Berlinische Boden-Gesellschaft == Berlin W., Charlottenstrasse 60. ==

# Kronenberg & Co.

### Bankgeschäft

Berlin NW. 7, Charlottenstr. 42.

Telephon Amt I, No. 1408, 9925, 2940.

Telegramm-Adresse: Kronenbank-Berlin bezw. Berlin-Börse.

Besorgung aller bankgeschäftlichen Transaktionen.

Spezialabteilung für den An- und Verkauf von Kuxen, Bohranteilen und Obligationen der Kali-, Kohlen-, Erz- und Oelindustrie, sowie Aktien ohne Börsennotiz.

An- und Verkauf von Effekten per Kasse, auf Zeit und Prämie.

Englische Herren- und Damenschneiderei Tailor made Costumes

Berlin, Friedrichstr. 191, Kronenstr. 14, I Amt I, 898

### Marx &

Foreign Bankers (An- und Verkauf von an der Londoner Börse gehandelten Wertpaplere. — Auskunft kostenfrei.)

London E.C.

Telegraphic Address: Offerendos, London,

Gresham House Old Broad Street

### Carl Neuburger Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Aktienkapital 5 Millionen Mark

Berlin W. 8, Französische Strasse 14

An- und Verkauf von Wertpapieren Annahme von Depositengeldern zur Verzinsung Einlösung von Coupons Ausstellung von Checks und Kreditbriefen

Inkasso von Wechseln und Checks Versicherung v. Wertpapieren gegen Kursverlust bei der Auslosung Aufbewahrung von geschlossenen Depôts Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren

Beschaffung und Unterbringung von hypothekengeldern

Börsen-Wochen-Bericht wird an Interessenten porto-und kostenfrei versandt.

Stahlkammer, in der eiserne Schrankfächer auf beliebige Zeit vermietet werden. Bankgeschäftliche Auskunfte kostenlos auf Grund sorgfältigster Informationen.